

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

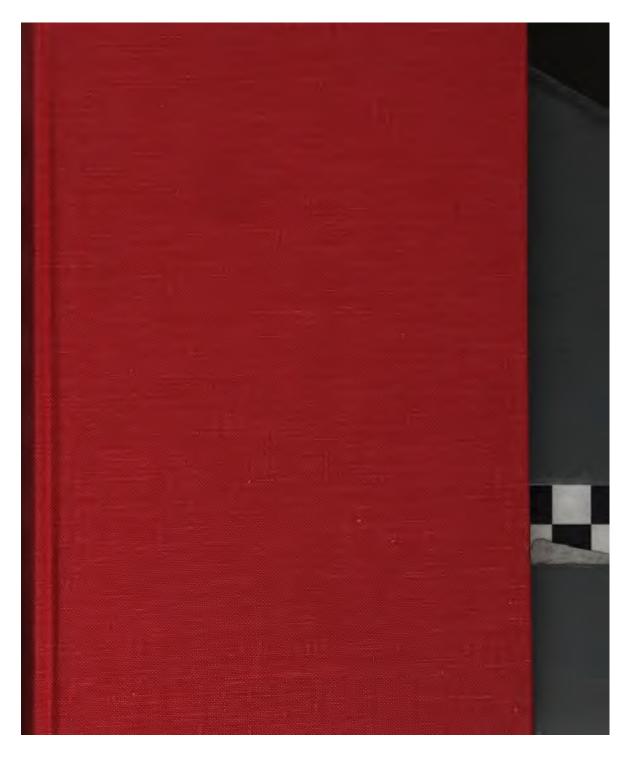





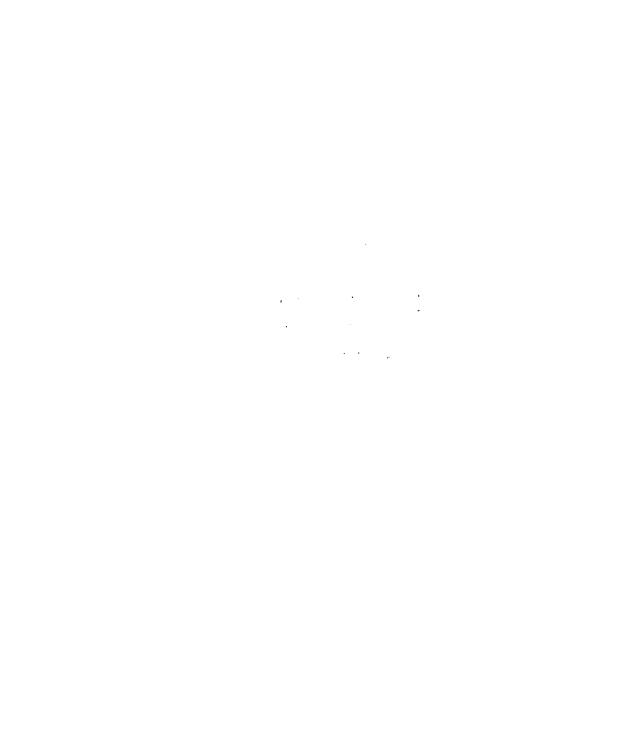



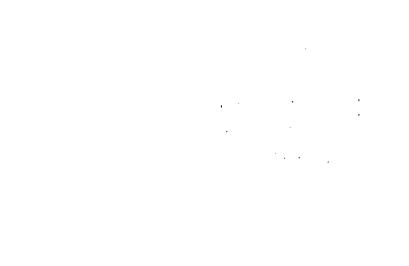

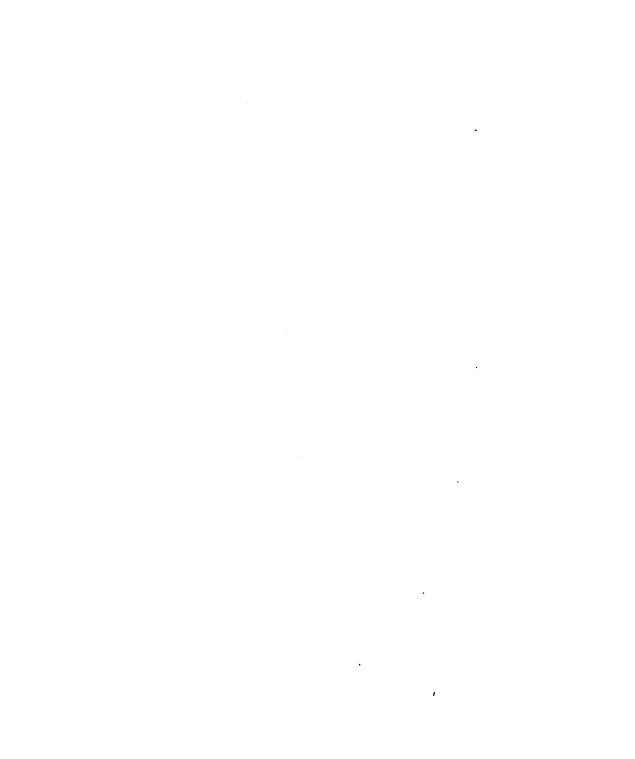

Bibliothelt deutscher Schriftfteller aus Bohmen. 2. Mano.

Micolaus Herman,

# Die Sontagg. Ebangelia.

Beranegegeben:

DOM

Dr. Pluooff Bolkan.

Mill Portratt.

if Tumparle

N. Tempanin Buddlotter for billuttern fitness and a fortier in Direct

1895r.

## Bibliothek

# Deutscher Schriftsteller

ans Böhmen.

Heransgegeben

im Auftrage ber

Gefellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunft und Literatur in Böhmen.

### Wand II.

Nicolaus German: Die Sonntags-Evangelia (1561).

Prag.

Wien.

Ceipzig.

F. Tempsin.

F. Tempsty,

3. Frentag.

Buchhandler ber faiferlichen Afabemie ber Wiffenschaften in Wien. 1895.

1

.

.



Nic. Herman.

Die

# Sonntags-Evangelia

nou

Nicolans Herman (1561).

Herausgegeben

non

Dr. Rudolf Wolkan.

Mit bem Bilbe Nic. Bermans.

Prag.

Wien.

Leipzig.

F. Tempsty. F. Tempsty, G. Freytag. Buchhanbler ber taiserlichen Atademie ber Wissenschaften in Bien.

1895.

MEH

C. 20511

PT3835 B5 v.2

## Inhalts-Verzeichnis.

|                              |    |  |  |  |  |   |   |  | Seite |
|------------------------------|----|--|--|--|--|---|---|--|-------|
| Sinleitung                   |    |  |  |  |  | ٠ |   |  | Ш     |
| Cext der Sonntagsevangelia . | ٠. |  |  |  |  |   |   |  | 1     |
| Inhang:                      |    |  |  |  |  |   |   |  |       |
| 1. Textfritisches            |    |  |  |  |  |   |   |  | 245   |
| 2. Berbreitung der Lieder    |    |  |  |  |  |   |   |  | 249   |
| legister ber Bersanfänge     |    |  |  |  |  |   | _ |  | 254   |

| • |   |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| , |   |  |
|   | • |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

## Einleitung.

Rwei mächtige Bewegungen vereinigen sich im XVI. Jahrhundert, um das Erzgebirge der thatenlosen Ruhe und Erschlaffung zu entreißen, in der es seit den Husitenkriegen schmachtete: der im ganzen Erzgebirge neu erblühende Bergbau und die Reformation, die beide ihre regsten Förderer in dem hier reich beauterten Geschlechte ber Grafen Schlick finden. Thatfraftig und zielbewufst nehmen fie alte, verlassene Stollen wieder auf, er= schließen neue Gänge und ihr Mühen ist von solchem Erfolge gerrönt, dass nicht nur eine Reihe anderer Herrengeschlechter wie die Bitthume. Lobkowite und Bfluge ihrem lockenden Bei spiele folgen, dass auch aus dem nahen fächfischen Erzgebirge immer ftarter ber Zufluss an tüchtigen, geschulten Bergarbeitern wird, die auf aut Gluck die Gründung neuer Beraftadte unternehmen. So wird der Reichthum des Landstriches an fündigen Erzen aller Art bald ein sprichwörtlicher und der Ruf des Erzgebirges breitet über gang Deutschland verheißungsvoll sich aus. Auf Silber, Rupfer, Binn und Blei wird gegraben; Die Orte Graupen, Niclasberg, Klostergrab, Katharinaberg, Sonnenberg, Sebastiansberg, Rupferberg, Weipert, Wiesenthal, Joachimsthal, Bottesgab, Abertham, Bengft, Baringen, Platten, Fribus, Neubed, Schlaggenwald, Schönfeld, Lauterbach, Kalkenau und Bleistadt, sie alle erstehen im XVI. Jahrhundert neu oder zu er= neuter Thätigkeit.

Hand in Hand mit diesem Ausblühen des Erzgebirges in materieller Hinsicht geht die Verbreitung des Protestantismus. Auch hier stehen die Grafen Schlick an der Spize der Bewegung und knüpfen unmittelbare Beziehungen zu Luther an; die übrigen Herrengeschlechter folgen ihnen. Aus Deutschland, namentlich dem benachbarten Sachsen, bezinnt der Zuzug von Bergarbeitern, bie fast alle den Glauben Luthers bereits angenommen haben, und ihnen folgt mit dem allmähligen Erstehen neuer Berggemeinden der protestantische Lehrer wie der protestantische Geistliche. Noch hat das Jahrhundert seine Hälfte kaum erreicht und schon ist das ganze Gebiet mit wenigen Ausnahmen protestantisch geworden. Kostete es anderwärts der Obrigkeit, die den Protestantismus durchzusühren entschlossen war, oft harte Kämpse mit den Unterzgebenen, solchen Entschluss auch zur That werden zu lassen, hier vollzieht sich diese Wandlung kampslos und in aller Stille; der Protestantismus kam und siegte.

Der neu erwachende Wohlstand des Landstriches, die geisstige Regsamkeit auf religiösem Gebiete machen in der mannigsfaltigsten Weise sich geltend. Der Gemeindebesitz vergrößert sich ebenso wie der des einzelnen Bürgers, reiche Kirchen erheben sich an Stelle dürftiger Kapellen und überall führt der Orang nach geistiger Nahrung zur Gründung von Lateinschulen. Häusiger als sonst werden die Hochschulen, namentlich Wittenberg, von Söhnen des Erzgebirges besucht, die auf den verschiedensten Gebieten der Wissenschaft sich zu bethätigen trachten.

Aber nirgends wird uns das alles fo flar, wie in Roach im sthal. Schüchtern und bescheiben brangen sich heute die Bauferzeilen der Stadt in dem engen Thale zusammen und verkünden wenig mehr von dem Glanze einstiger Tage: was aus jener Reit zu uns sich herübergerettet hatte, das vernichtete zum größten Theile der unheilvolle Brand, der die Stadt im Jahre 1873 verheerte. Nur hie und da mag ein reicher ausgestattetes Vortal die Erinnerung machrufen, dass auch dieser Weltabgeschiedenheit einst eine schönere Sonne geleuchtet. Der Beginn des XVI. Rahrhunderts fah hier nur eine kleine, börfliche Ansiedlung, Konrads= grun genannt, mit wenigen Bangen, die lange ichon verlaffen lagen. Nur die Sage hatte sich erhalten, dass reiche Schäte hier des glücklichen Finders harrten. Erst im Jahre 1515 bilbete sich eine neue Gewerkschaft in Karlsbad, an beren Spike Graf Stephan Schlick stand, um mit frischer Thatkraft ben Bergbau wieder aufzunehmen, und fie hatte einen feltenen Erfolg.

Run strömten von allen Seiten Ansiedler herbei, und der Ort. ber im Rahre 1515 nur aus einigen verfallenen Häusern bestanden hatte, vergrößerte sich jo raich, dass ichon im Jahre 1527 ber gelehrte Stadtarzt von Joachimsthal, Georg Agricola, ben die beutige Mineralogie ihren Begründer nennt, bei seinem Unblide an Bologna, Erfurt ober Padua sich gemahnt fühlte. Schon in den erften Jahren erhoben fich Rirche und Schule, bald auch ein Spital, das Beichent eines gemeinfinnigen Burgers. Nahr 1520 bringt der Berggemeinde die faiserlichen Privilegien, womit sie zur freien Bergstadt erhoben wird und ben Namen Roachimsthal annimmt, und von da an beginnt ein ununterbrochener, raicher Aufschwung, der das Bergwerk bald mit in bie erfte Reihe unter den Bergftädten Deutschlands stellt. Freilich bauert biese Blüte nicht lang. Scheelen Blides betrachtete bie Regierung die reichen Ginfünfte, die ben Grafen Schlick alljährlich aus dem Berawerke in Joachimsthal zufloffen, und suchte jede Belegenheit zu benüten, sich in den Besit der Stadt gu feten. Schon im Jahre 1528 gieng bas Müngregal ben herren ber Stadt verloren, und im Jahre 1545 waren sie endlich auch, auf wenig gerechte Beije allerdings, gezwungen, die Stadt felbst dem Raiser ins Gigenthum zu übergeben. Zwar blieb die Stadt nach wie vor dem Namen nach eine freie, selbst als sie sich im schmaltalbischen Ariege auf die Seite ber Begner bes Raifers gestellt hatte; aber sichtlich begann das Bergwerk von dieser Zeit an zu verfallen, wie dies vor allem aus dem immer geringer werbenben Erträgnisse hervorgeht, und eine neue Blüte war ihm von da ab nicht wieder beschieden.

Mit dem Wachsthum der Bergstadt hielt die Ausbreitung des Protestantismus gleichen Schritt. Schon im Jahre 1518 hatten die Grasen Schlick dem Pfarrer von Falkenau, dem das Patronat über Kirche und Schule zustand, dieses Recht abgelöst und es der Gemeinde übertragen, die dadurch in kirchlicher Hinssicht vollkommen unabhängig wurde. In den ersten Jahren der Resormation versuchten wohl Johann Sylvius Egranus, ein begeisterter Anhänger des Erasmus von Rotterdam, und Andreas

Bodenstein von Karlstadt, der bekannte Schwärmer, die Bewohner der Stadt für ihre Jdeen zu gewinnen, und längere Zeit hatten thatsächlich der eine wie der andere eine nicht undebeutende Zahl von Anhängern unter der Bevölkerung; aber je mehr die Berhältnisse sich klärten, je kraftvoller das Gemeinwesen sich erhob, um so zahlreicher wurde die Schaar derer, die an Luther sich anschlossen, dank vor allem einer Reihe von Männern, die hier in seinem Geiste thätig waren.

Unter ihnen gebührt die erste Stelle dem Rector der Lateinichule und nachmaligen Pfarrer von Joachimsthal, Johannes Mathefius, der im Jahre 1532 sein Amt antrat. Schon vor ihm hatte zwar die Schule in Roachimsthal in Stephan Roth und Petrus Plateanus tüchtige und erfahrene Leiter besessen, die beibe später in Zwickau einen weiteren Wirkungsfreis fanden; aber erft ihm war es gegonnt, die Schule zu voller Blüte heranreifen zu sehen. Gine Reihe bedeutender Männer erhielten hier ihre erfte Ansbildung: Johannes Major, ber Wittenberger Theolog und Voet, Glias Corvinus, Jurift und Dichter zugleich, ber Dramatifer Johannes Rrüginger, bie Mathematifer Michael Neander und Johann Braetorius sind nur wenige aus ihrer gahl. Mit warmer Borliebe wurden die alten Dichter gepflegt, und Aufführungen classischer Stücke in lateinischer wie griechischer Sprache waren zur Zeit der Brufungen an der Tagesordnung; daneben boren wir von Schauspielen auch in beutscher Sprache, die ihren Inhalt gern ber Bibel entnahmen.

Neben Mathesius ragt kennzeichnend die Gestalt des Cantors Nicolaus Herman auf, des Berfassers der vorliegenden Sonntags-Evangelien. In jungen Jahren hat er in Joachimsthal eine zweite Heimath gesunden und ist ihr treu geblieben dis au seinen Tod. Um die Wende des XV. und XVI. Jahrhunderts mag er geboren sein, zu Altors, wie aus der seinem Bruder Hans gewidmeten Schrift "Ein gestreng Brtehl Gottes" hervorgeht, in der er selbst "von Altdorss" sich nennt. In Joachimsthal sinden wir ihn bereits im Jahre 1524; vordem hat er

wohl bereits Wittenberg besucht und Martin Luther kennen gelernt, der ihn in einem Schreiben bittet, allen Widerwärtigkeiten zu tropen und auf seinem Posten auszuharren. So werden ihm die ersten Jahre seines Aufenthalts in Poachimsthal manch harten Rampf und manche Enttäuschung gebracht haben, und wir dürfen annehmen, bafs es Streitigkeiten religiöfer Art waren, die ihn, den treuen Anhänger Luthers, zur Bartei bes Egranus wie zu der Karlstadts in Gegensat brachten. Aber tropdem harrte er, dem Rathe Luthers folgend, treu hier aus und fand bald in Mathesius einen Freund, der ihm fest zur Seite stand bis an sein Lebensende. Aus seinen Schriften können wir nur weniges zur Aufklärung seiner Lebensverhältnisse entnehmen: nur, dass er verheirathet war, wissen wir, dass er eine Tochter Dorothea besaß, für die er ein "Lied von S. Dorothea" bichtete, dass sein Lebensunterhalt ein ziemlich fümmerlicher war und bass er in späteren Jahren, als das Zipperlein ihn zu plagen begann, seinem Amte entsagen muste. Aus Joachimsthaler Quellen erfahren wir weiter von einer zweiten Tochter Sibylla, die ihren Namen vielleicht nach des Mathesius Gattin trug; auch einen Sohn Moses hat er wohl gehabt, dem Mathesius im Rahre 1552 die Hochzeitspredigt hielt. War Mathesius ihm ein Freund für die Bedürfnisse des Geistes und des Bergens, so fand er andererseits in den kaiserlichen Rathen Florian Griesbeck von Griesbach und Christoph von Gendorf warme Gönner, deren materielle Unterstützung ihm über die Sorgen des täglichen Lebens hinweghalf. Go floss sein Leben still und ruhig dahin, wenig berührt von den Stürmen der Zeit, die oft auch in die weltfernen Thäler des Erzgebirges drangen; am 3. Mai 1561 ichlofs er fein mudes Auge für immer.

Als Herman infolge seines Alters und des peinigenden Fußleidens sein Amt nicht mehr versehen konnte, trachtete er doch noch thätig zu bleiben. Bon früher Jugend her lebte in ihm die Liebe für die Musik; in seinem Alter begeisterte sie ihn zu eigenem Schaffen. Und wie Wort und Weise innig zusammenshiengen, führte die Musik ihn zur Dichtkunst. "Mit tichten wird

mein hert ergett", faat er felbst von sich; erziehliche Interessen traten dabei in den Bordergrund. Der heranwachsenden Jugend follten Mittel an die Hand gelegt werden, leichter den Inhalt ber Evangelien zu behalten und getreuer bem Gedächtnisse einzuprägen; sie würde dadurch auch von Buhlliedern und Gassen= hauern abgelenkt. So entstanden seine "Sonntags-Evangelia", in denen er die auf die Sonn= und Resttage fallenden Evangelientexte in Reime brachte. Er hatte fie für Rinder beftimmt, namentlich für Mädchen, und für Familienväter, welche baheim mit ihren Kindern geistliche Lieder singen wollten. waren Lieber fürs Hans, nicht für die Kirche; Kirchenlieber zu dichten, sei Sache gelehrterer Männer. Aber er beschränkte sich boch nicht allein auf die Texte der Evangelien; auch frei erfundene Lieder mischte er unter die anderen, und gerade sie wirken am besten, zeigen am deutlichsten das dichterische Bermögen des Verfassers. Den Evangelien folgten zwei Jahre später (1562) die "Bistorien von der Sindfludt", die unter gleichen Besichtspunkten entstanden waren, wie jene; sie bringen einzelne Geschichten bes alten Testamentes in Reime, enthalten daneben aber auch Psalmen und eine größere Anzahl eigener Dichtungen Hermans. Sie erschienen, obwohl Hermans Vorrede noch aus dem Jahre 1560 stammt, doch erft nach seinem Tode. Hinter diesen beiden Sammlungen treten die übrigen Schriften Bermans gurud; seine "Baustafel", die Lehren für alle Stände enthält, wie das Leben einzurichten sei, und rein bidaktisch ist (sie stammt aus dem Jahre 1560, wurde aber, gleich den Hiftorien, erft 1562 gedruckt) und seine Übertragung ber lateinischen "Ooconomia" des Mathesius, die erst in dieser Geftalt ihre weite Berbreitung gefunden hat.

Auch Prosaschriften besitzen wir von Herman. In das Jahr 1524, in eben jene Zeit, als er sich mit dem Gedanken trug, seine Stellung in Joachimsthal aufzugeben, fällt seine erste, uns bekannte Prosaschrift, das "Mandat Jesu Christi" in der er Christus redend einführt und seine Getreuen auffordern läst, das verlorene Schloss, den Glauben an sein Wort, dem

Teufel wieder abzugewinnen. Die zahlreichen Anflagen, welche biese Schrift noch im selben und in den folgenden Jahren erslebte, zeigen, wie zündend seine Worte wirkten. Zwei Jahre später veröffentlichte er "Ehn gestreng Vrtehl Gottes vber die kinder und hhre Eltern, welche vater und mutter nicht gehorsam sindt. Getzogen aus dem Alten und Newen Testament", eine Schrift, die bisher vollsommen unbekannt geblieben ist; sie enthält eine Reihe von Vorschriften für eine gedeihliche Kinderzucht und verbindet damit "Ehn schone vnterweisung, wie man die kinder Ehrlich ersiehen solle, auß dem Plutarcho gezogen und verdeutscht".

In erster Linie stehen unter hermans Schriften, wie gesagt, die Sonntags-Evangelia. Das geht nicht nur aus ben fast jedes Jahr, bis tief ins XVII. Jahrhundert hinein, wieder= kehrenden Neuauflagen und Nachdrucken hervor, es erhellt auch aus den Bersuchen, die andere nach ihm machten, das gleiche Gebiet zu betreten. Der Augsburger Prediger Georg Sunderreiter unterzog im Jahre 1580 die Sonntags-Evangelien Hermans einer neuen Bearbeitung, die in dem Beftreben gipfelt, bie meist vierzeiligen Strophen durch Einschübe der mannig. fachsten Art mehrzeilig zu machen, "damit der chriftlich Musicus ober Singer bester lustiger were, und vilen an unterschiblichen orten . . . gedient wurde mit mehrung der Ton oder weisen", eine Bearbeitung, die freilich fast gang den ursprünglichen, naiven Charafter der Lieder verwischt und das Ganze verschlechtert. Aber schon vor Sunderreiter hatte die Schulmeisterin von Chamb, Magdalena Heymairin, angeregt durch die Sonntags-Evangelia an einem gleichen Unternehmen sich versucht, dem jedoch jeder bichterische Wert fehlt; auch die "Gesang-Postill" des Grazer Pfarrers Andreas Gigler ist nur eine schwache Nachahmung Hermans. An Gigler schließen sich Eucharins Epering und Samuel Bebel an, die beide "Sonntags-Evangelia" veröffentlichten. Höher stehen Abam Hoppius und Bartholomäus Ringwald, benen auf niederdeutschem Gebiete Georg Barth mit seinem "Bfalmboet" zur Seite tritt.

Auch aus der raschen Verbreitung seiner Lieder in protestantische, ja selbst katholische Gesangbücher, wie sie das am Ende dieses Buches beigefügte Verzeichnis darthut, und aus deren danernder Beliebtheit geht die Bedeutung Hermans in der Geschichte des evangelischen Kirchenlieds deutlich genug hervor. Seine Stellung als Dichter von Kirchenliedern im einzelnen zu würdigen und genaner zu beleuchten, muß einem späteren Zeitpunkte vorbehalten bleiben, wenn auch seine "Historien von der Sindsludt" im Reudrucke vorliegen werden.

Czernowit, September 1894.

Rudolf Wolkan.



Euangelia/ vnd von den fürnemsten festen vber das gante Jar / In Gesenge gesasset sur Christliche Haussueter vnd jre Kinder / Mit vleis corrigiert / gebessert vnd gemehret / Durch

# Micolaum Herman im Jochimsthal.

Ein Bericht / vff was thon vnd Melodey ein jedes mag gesungen werden.

Mit einer Vorrede D. Pauli Eberi Pfarrhers der Kirchen zu Witteberg.

Ihesus Syrach am 43. Cast vns loben die berhumten Ceute, vnd vnsere Beter nach einander etc. Sie haben Musicam gelernet, vnd geistliche Cieder

getichtet etc.

Witteberg, 1561.



Allen Tugentsamen Gottliebenden Matronen vnnd Jungfrawen der Christlichen und von Gott geliebten Gemein im Jochims Thal, Gottes segen, gnad, und trost durch seinen ewigen Son unsern einigen Mitler, Fürbitter und Heiland Ihesum Christum zuwer.

R höret offt von ewerer Kirchen trewen Vorstehern und

Bredigern, wie viel daran gelegen sep, das man Gottes Wort vleissig handel, vnd von iugent auff im ein jeder dasselb gemein vnd bekandt mache. Aus bieser groswichtigen vrsach, das sich Gott darin geoffenbaret hat, Wie und was er sep, wie er gegen uns gesinnet sep, Was er seinen eingebornen Son vns zu aut thun vnd leiden hab lassen, vnd was für grosse vnermesliche Guter er vns durch in schencken wolle, Was er hinwider von vns erfordere, bas wir gleuben, thun, meiden vnd leiden sollen, Bnd wenn wir dasselbe Wort horen, lernen, annemen, daran gleuben, vnd vnser leben darnach richten, wil der Son Gottes, das ewige Wort des ewigen Baters, durch folch mundlich gepredigte, gehörte, gegleubte Wort in vns frefftig fein, vns feinen beiligen Beist geben, ber in vns liecht, troft, freud, leben unzünde, vnd bie berten erwecke zu Gottes liebe, zu gehorsam, gedult, bemut, wolthetigkeit, keuscheit und allen andern tugenden im Gesetz Gottes erfordert, das also alle unser seligkeit stehet in erkentnis vnd annemung dieses Worts, welches ber Son Gottes selbs one mittel und durch seine Bropheten verkundigt und gepredigt hat, ond seinen Aposteln beuohlen, in die gange Welt aus zu breiten vnd zu leren, mit angehengter verheiffung, das wer biesem Wort gleube, und getaufft werd, sol gewisslich selig werden, vnd verspricht dazu, das er ben seinen Aposteln vnnd Bredigern dieses Worts sein wolle, alle tag, bis ans ende der

Welt, nicht allein sie zu schützen, zu stercken, vnd zu erhalten wider alle verfolgung, sondern auch also, das er durch das Wort, das sie leren vnd predigen werden, wölle krefftig sein, den heiligen Geist geben, das also das Euangelium, welches Paulus, Petrus vnd andere Apostel vnd jre Schüler predigen, sol sein vnd ist gewisslich ein krafft Gottes zur seligkeit allen die daran gleuben.

Solches sollen wir für gewis halten, vnd derwegen das mündlich Wordt lieb vnd wert haben, vnd fur den Acker halten, dauon Matthei 13. stehet, darin der grosse vnendliche schat aller himlischen güter verborgen ligt, welchen zu erlangen wir billich alle vnser güter verkeuffen, vnd diesen Acker oder Fundsgruben an vns bringen solten, Das ist, Wir solten vns nichts so lieb vnd wert sein lassen, das wir nicht geringer hielten vnd hindan setzen, damit wir nur dis Wort haben vnd behalten köndten.

Diesen Ader aber kan mancher haben, der nicht weis oder gleuben wil, das ein solcher schatz darinnen vergraben lige, derhalb er in entweder nicht acht und besucht, und lest in ungebawet ligen, und zur Egerden werden, oder aber wenn er im denselben hoch nütz macht, so bawet er in dazu, das er korn oder ander getreid darein see, dauon er das brod und bauchfülle haben könne.

Also haben jr wol viel das Wort vnd Euangelium, die es boch entweder gar verachten, oder nur so fern brauchen, das sie sich besselben mit dem Mund rhumen, oder jr zeitliche narung dadurch erwerben, aber des darin ligenden Schatzes gar nicht warnemen oder sich teilhafftig machen.

Wer nu diesen reichen Acker, das liebe Wort Gottes, recht vnd mit nut haben wil, der mus dem verborgenen schat darinuen nach trachten, darnach graben vnd suchen, bis er in findet, vnd als dann sich desselben trosten, frewen, gebrauchen, vnd dauon andere auch reich machen.

Das ist, Man mus das wort Gottes off allerlen weiss handeln vnd brauchen, mit horen, studien, lesen, predigen,

Borrede. 5

betrachten, vben, bis man den edlen, Himlischen schatz, den HErrn Ihesum Christum, sampt all seinen gutern darinnen findet, vnd ob denselben trost, freud, lust, fried im herzen fület.

Bnter solchen mancherley weisen Gottes Wort zu handeln vnd zu vben, ift diese nicht die geringste, das man Gottes Wort in Reimen und Lieder gefasset, dem gemeinen und jungem Bold zu singen furgebe in den Kirchen und Heusern, daraus erfolget dieser nut, das die Augent (die sonst lust und freud von natur zu Gesengen bat, dieselben auch ehe fasset vnd lenger behelt, denn mas sonst geredt oder geschrieben inen fürgehalten wird) durch solche Geseng nicht allein in gemeinen versamlungen in der Kirchen zur andacht gereitt und bewegt wird, sondern auch folches Wort mit den Gesengen ben sich behelt und heim tregt, vnd da es allein ist, neben anderer arbeit, dauon singet, vnd also im das Wort Gottes tieffer einbilbet, vnd von tag zu tag dem Wort besser nachdenckt, Bnd ist one zweinel Gott in vieler herzen, die solche Christliche Geseng mit ernst brauchen. burch seinen heiligen Geist trefftig, das in denselben gute gebanden erweckt werben, baburch sie zur bancksagung, zur anrufung, zur gedult, gehorsam, bestendigkeit im glauben, vnd bekentnis getrieben, vnd in anfechtungen vnd schwermut getroftet werden, wie wir denn selbs etliche tugentliche Matronen albie gesehen und gehort haben, die an irem letten end mit und aus ben Christlichen Deudschen Gesengen, barin ber Ehrwirdig vnser lieber vater vnd Preceptor D. Martinus Lutherus heiliger gedechtnis die stud des Catechismi und etliche Bet und Danckpfalm Dauidis, in deudsche Reimen und liebliche Melodien gefasset hat, sich gar frefftiglich selbs haben konnen trosten, und mit solchem reichen geift dieselben von wort zu worten auslegen und inen nut machen, das es den zuhörenden Seelsorgern und andern Gelerten eine groffe verwunderung gebracht hat.

Derhalben wir solche Christliche Deubsche reine Geseng solten lieb haben, vnser Gesindle in den Heusern vleissig dazu halten, das sie dieselbe auswendig lerneten, offt vnd mit andacht sungen.

Aber wir erfarn leider mit betrübtem herzen, gleich wie man des lieben Worts Gottes inn den Predigten mübe vnd vberdrüßig worden ist, vnd nicht mehr achtet, Also sind an vielen orten auch die Deudsche geistliche Lieder also gefallen, vnd aus dem brauch komen, das man in heusern, Werckseten, vnd vff den gassen mehr vnsletiger Bulelieder vnd dergleichen hört, denn geistliche Geseng, Das müssen wir Gott beuehlen, der solchen vberdrus vnd vndaucharkeit gewisslich hart straffen, vnd vns also daheimen suchen wird, das wir, die jzund die Dancklieder vnd Betpsalm nicht achten oder brauchen, nachmals in der angst vnd grewlichen straffen werden Threnos, das ist, Klag vnd Heullieder singen müssen.

Was aber Christliche Hausveter und Haussmitter sein, die Gottes Wort lieb haben, werden sich auch hierin vleissig zu erzeigen wissen, und jre kinder und Gesind mit ernst zu den Geistlichen Gesengen gewehnen, und selbs mit jnen singen, und bisweilen ein gesetz nach dem andern fein erkleren und auslegen.

Solche Hauspredigten schaffen one zweinel grossen nut, das manches einseltigs, vngelertes mensch in noten und ansfechtungen offt mehr aus einem solchen Gesang sich erinnert und tröstet, denn aus einer langen und wolgesetzten Predigt.

Derwegen alle die lobs vnd dancks wert sind, die der armen Jugend hierin trewlich dienen, Wie sich dann der alte Cantor beh euch Nicolaus Herman, eine zeitlang her besliessen hat, vnd etliche nütze reine Geseng mit hilff ewers trewen Pfarrers M. Johannis Mathesij, gemacht, die beh euch im brauch sein.

Als nu gebachter Nicolaus Herman mir auch die Euangelia, so man das ganze Jar vber an den Feiertagen und Festen pslegt in der Kirchen zu lesen und aus zulegen, in gar kurze und leichte Gesang gebracht, zusandte, der meinung, das ich dieselbe meinen lieben Kindlein zu singen fürlegete, wie ich sie denn gern zu Christlichen Gesengen Latinisch und Deudsch halte und gewehne, haben mir und andern dieselbe Geseng so wol gesallen, das ich sie nicht allein sur mein haus hab behalten und brauchen, sondern auch andern Leuten mitteilen wöllen,

Borrebe. 7

aus guten Christlichen vrsachen, die ich gedachtem Nicolao Herman angezeigt, und in vermocht hab, darein zu bewilligen, das diese seine Gesang durch den druck in der jungen Leut hende möchten gebracht werden.

Dieselbe schick ich Euch zu, Erbare, tugentsame Frawen vnd Jungfrawen, wie sie in der eil haben können gedruckt werden, mit freundlicher vermanung, jr wollet dieselbe ewern Kindern, Brüderlein vnd Schwesterlein sampt dem andern hausgesind surlegen, welche selbs lesen können, Den andern aber, die noch nicht lesen können, vorsingen, also, das sie alle wochen des vergangenen Sontags oder Fests Lied aus dem buch singen lernen, Denn alle Geseng auswendig zu behalten, wurde den Kindlein zu schwer vnd zu viel sein, welche in jren jungen tagen auch nicht zu sehr sollen getrieben vnd beladen werden.

Diese vbung wird dazu dienen, das die Jungen leut vnd das einfeltig Gesind den Text der Euangelien desto besser verstehen, vnd sich der furnembsten Lere aus den gehörten Predigten sein wider erinnern können werden.

So wird es auch nicht abgehen, ob sie gleich die ganze geseng aller Euangelien nicht auswendig mercen können, sie werden doch etliche schöne Sprüch der Sontags Euangelien aus diesen Gesengen behalten, mit welchen sie sich vnd andere zur zeit der not, in mangel der Kirchendiener, trosten, leren, vnd zu vielen guten vermanen können.

Dieser vnd anderer vrsach halben wil ich euch diese Kindersgeseng, und derselben Meister und Steller ewern alten Cantor Nicolaum Herman hiemit trewlich besohlen haben, das jr in ewern Heusern die Lieber vleissig brauchet und obet, und gesdachtem Herman fur seine wolangelegte und nütze mühe und arbeit gebürliche danckbarkeit erzeiget, der lobs und lohns wert ist, sonderlich derhalben, das, nach dem er ewer Sone und Brüder in der Latinischen Schul nu eine lange zeit in der schonen Singkunst trewlich unterweiset und geübet hat, er auch in diesem seinem alter und erlangter ruhe die vbrige zeit seines lebens dahin wendet, das er ewer Jugend und ganger Gemein

auch mit Deubschen Chriftlichen Gesengen moge bienen vnd nütze sein.

Der allmechtige Gott, ewiger Bater unsers Heilands Ihesu Christi, wölle euch und jn, und die ganze Kirchen und Semein im Jochimsthal, sampt derselben Oberkeit, trewen Pfarherr und allen Seelsorgern und Schuldienern gnediglich schützen, regieren, erhalten, und an ewigen und zeitlichen gütern segenen und mehren, Amen.

Datum Wittemberg, Die æquinoctij, ben 10. Martij, 1560.

> Faulus Cherus Paftor Ecclesiæ VVuitebergensis D.

Den Eblen vnd Gestrengen Herrn, Florian Griespecken von Griespach auff Katzeraw und Braitensstein, Bnd Herrn Christoff von Gentdorff auff hohen Elb, Schatzler und Trautenaw Ro. Keis. Man. Rehten, meinen gnedigen Herrn und Patronen.

Nedige liebe Herrn vnd Patronen. Es haben die alten lieben Beter vnd Bischoue in der ersten Kirchen aus sonderlichem bedacht vnd wolmeinung vff einen jeden Sontag vnd Fest vbers Jar, eine eigene vnd sonder-

liche Lection aus dem heiligen Euangelio zu lesen, vnd dieselbige in der Predigt auszulegen verordnet, damit das Jahr vber, der mehrer teil der Lere vnd wunderwerck vnsers Seligmachers Ihesu Christi dem Bolck furgetragen vnd eingebildet wurde, Auch das eine gewisse ordnung vnd gleicheit der Lere in allen Kirchen gehalten wurde, welches denn zu einigkeit der Kirchen vnd der Lere nicht wenig zutreglich, fürderlich vnd dienstlich gewesen ist.

DJese verordnung der lieben Beter ist in sehr wol geraten, vnd grosser nut daraus ersolget. Denn weil man jerlich off einen jeden Sontag vnd Fest, dieselbige verordnete Lection widersholet vnd repetirt hat, So hat das Bolck von Jar zu Jaren dersselbigen Euangelien gewohnet, vnd sie zu mehrern teil ausswendig gelernet, wie ich denn selber in meiner Jugend, alte grawheuptige Leute, schlechte Leien vnd Bawersleut gesehen vnd gekant habe, welche eines jeden Sontages vnd Festes Euangelium sein wusten her zu sagen, vnd darneben anzeigten, off welchen Sontag dieses oder jenes Euangelium gesiele oder gelesen wurde.

Daraus one zweisel erfolget, das mancher Mensch an seinem letten Ende durch eingebung des heiligen Geistes jrgends eines Spruchs aus dem Euangelio vom Glauben und vergebung der sünden, oder von der grossen barmhertigkeit Gottes, uns armen Sindern in seinem Son unserm Herrn Ihesu Christo erzeiget,

sen erinnert worden, vnd sich besselbigen, durch einen starcken Glauben vnd zuuersicht getröstet, Bnd also wie der liebe Simeon mit fried vnd freud dahin gefaren vnd selig worden ist.

Nu ift solcher brauch, nach dem die reine Lere, aus Gottes gnade, widerumb an tag komen, fast in allen Kirchen bishero blieben, wod wird sonder zweiuel dis zum ende also bleiben. Denn es je ein sehr grosser vorteil ist, die Predigt zu sassen vod zu behalten, wenn ein Zuhörer den Text zuwor hat, vod auswendig kan. Denn alle punct werden besser verstanden vod gemercket, vod können widerumd one grosse mühe repetiret vod zu gedechtnis bracht werden, Welches alles, wo der Text srembd vod vodeskandt ist, mit zwiesacher mühe vod arbeit, vod doch schwerlich geschehen kan. Darumb es auch sehr nütz vod gut ist, das die Kinder in der Jugent dazu gewehnet werden, das sie neben dem heiligen Cathechismo, die Euangelia auswendig lernen, vod also von kindauff in die heilige Schrifft geleitet werden.

Dieweil aber vnser lieber Gott die Musicam in sonderheit dazu geschaffen hat, vnd von natur dem Menschen eingebildet, das er dardurch wil gelobet vnd gepreiset werden, Bnd darneben, das auch vnwidersprechlich war ist, vnd die tegliche ersarung bezeuget es, das alles, was in gesang versasset wird, leichtlicher zu lernen, vnd besser zu behalten ist, denn was man sonst lieset vnd höret.

Derwegen auch die heiligen Propheten, und furnemlich der liebe freund Gottes der König und Prophet Dauid, die groffen geheimnis, von erlösung Menschlichen geschlechts, und von der geburt, sterben und aufferstehung, Ja von dem ganzen handel und wandel unsers Heru und Seligmachers Ihesu Christi in Psalmen bracht, und selbs mit seiner Harsfen (unangesehen, das sein nerrisch dies Weib Michol seiner gespottet) gesungen und geklungen hat, Bud die heilige Kirch je und je im Alten und Newen Testament sich der lieben Musica gebrauchet, Bud die lieben Veter die furnembsten stück und Sprüche der heiligen Schrifft, welche entweder ein emsigs Gebet und anruffung oder eine Dancksagung fur Gottes gnade und güte, oder jegents eine sonderliche wolkhat und Wunder Gottes an seinen lieben Heiligen

beweiset, oder einen trost, vermanung, Lere, straff, warnung etc. in sich begreiffen, in die Musicam, gleich wie ein edles Steinlein in ein gulden Fingerlein gefasset und versetzt haben, Damit die-selbigen Sprüche beste besser zu lernen und zu behalten weren, und der lieben Jugend eingebildet würden.

Bud weil die Kömische Kirche solches in jrer Sprach, nemlich der Lateinischen gethan hat, Warumb solten wir Deudschen, nach dem uns der barmherzige Gott, zu erkentnis seines lieben Sons, durch mittel seines heilwertigen Wortes bracht hat, in unser Sprach, den Kindern und Leien zum besten, solches nicht auch thun oder unterlassen? Bud haben zwar solches viel Gottseliger und tewre Leut zu unsern zeiten mit allem vleis gethan, und andere dazu vermanet und gereizet, damit die reine Lere dadurch ausgebreitet, und dem jungen Bolck eingebildet würde, wie denn (Gott lob) geschehen ist, und dieselben Christlichen Gesenge in Kirchen und Heusern gebraucht und gesungen werden.

Weil ich aber von Jugentauff die Musicam lieb gehabt, vnd meine meiste zeit damit zubracht, auch die Kinder mit meinem höchsten vleis alhie im Jochimsthal darinnen vnterweiset habe, Bin ich durch das Exempel der obgemelten Sottseligen Menner verursacht worden, die Sontags Euangelia, in diesem meinem alter, in Gesenge zu verfassen. Ind bin guter hoffnung vnd zuuersicht, es solle mir kein fromer Christ solche meine arbeit vnd vleis, zu einem argen oder furwiz deuten, denn ich hiersinnen nichts anders gesuchet, denn Kindern vnd Christlichen Hausvetern damit zu dienen.

Bud in sonderheit haben mich dazu verursacht die lieben Jungfrewlein, welche allhie im Jochimsthal in der Megdlin Schulen, von der Tugentsamen und Gottsürchtigen Matron Catharina Heldin, nu dis ins dreissigste Jar gant trewlich und vleissig im heiligen Cathechismo unterweiset werden, und darneben von jr dazu gewehnet, das sie die Euangelia rund und sein können her sagen, Daran ich denn offtmals an meinen und andern Kindern einen sonderlichen gefallen, lust und frewde gehabt habe.

Denselbigen lieben Kindern, der zarten Jugent, hab ich in sonderheit hiemit dienen wollen, damit sie die Euangelia nicht allein hersagen, sondern auch singen lerneten. Denn das junge Bolck von natur zum singen geneigt ist, Bnd ist zu besorgen, wo sie in jerr Jugend nicht an Christliche Lieber gewehnet werden, das sie etwan an leichtsertige geraten mochten.

Auch hab ich hiemit Christlichen Hausvetern, welche am Feiertag mit jren Kindern geistliche Lieder daheim zu singen pflegen, wöllen zu gefallen werden.

Darumb ich auch diese vnd andere meine Gesenge nur fur Kinder vnd Hauslieder ausgebe vnd gehalten haben wil, Acht sie jemand wirdig, das er sie in der Kirchen brauchen wil, der mags thun auff sein ebenthewer, Ich hab sie furnemlich dahin nicht gerichtet, wil solches Gelertern vnd Geistreichern beuehlen, vnd die in heiliger Schrifft gesibter sein, denn ich bin.

DJese meine arbeit, gnedige liebe Herrn vnd Patronen, hab ich E. G. berwegen wöllen dedicirn vnd zuschreiben, vff das ich mich gegen E. G. gnedigen willen vnd günstige förderung, die mir, vnser Schul vnd Rirchen manchseltig erzeiget vnd beweiset, etlicher masse dankbar erzeigete, Bin untertheniger hoffnung, E. G. werden diesen meinen guten willen in gnaden günstiglichen erkennen, vnd mich armen alten in E. G. günstigen schup, wie vormals, nemen, vnd mich E. G. lassen befohlen sein, Solches wil ich mit meinem lieben Vater vnser, nach meinem höchsten vermögen trewlich verschulden, Bnd will E. G. Gott vnserm Vater durch Christum seinen lieben Son vnserrn Herrn vnd Seligmacher trewlich befohlen haben. Datum in der Keis.

Freien Berckstad Jochimsthal, Am Sontag Trinitatis, Anno 1559.

**E**. **S**.

Butertheniger vnd williger diener Niclas Herman der alte Cantor im Jochimsthal.

#### Zum Tefer.

DUmit ein Jeber diese Euangelia singen könne, ob er gleich die Melodien, so dar beh genotiret, nicht verstehet oder lernen mag, Wil ich hiemit darneben anzeigen, auff welche weise sie jederman singen könne, vnd die andern Geistlichen Lieder, die auch vff diese art getichtet sein, vermelden.

Erstlich so wisse, das man die Euangelia im Abuent und in der Fasten, und welche sonst mehr 7. Vers haben, singen kan auff die Weis:

Ach Gott von Himel sih barein.

Dober:

Nu frewt euch lieben Christen gemein. Es ist das heil vns komen her. Aus tieffer not schreh ich zu dir. Wo Gott der HErr nicht ben vns helt. Es spricht der Unweisen mund wol. Bud was der Lieder mehr sein mit 7. Versen.

Zum andern, so wisse, das die Euangelia, welche nur 4. Bers haben, mogen alle auff die Weise gesungen werden:

1. Erhalt vns HErr ben beinem wort. 2. Wo Gott zum haus nicht gibt sein gunst. 3. Wol dem der in Gottes surchte steht. 4. Christe der du bist tag vnd licht, Bnd wem die lateinischen Melodien der Hymnorum gefallen, wie sie denn gar Instig vnd frölich sein, der mag sie auff dieser nachgeschriebenen einem singen: 1. Veni Redemptor gentium. 2. Beatus autor seculi. 3. Hostis Herodes. 4. Christe qui lux. 5. Vexilla regis. 6. Conditor alme syderum. 7. Rex Christe factor. 8. Veni creator. 9. O lux Beata Trinit.

Bnd bergleichen sind in den Hymnis gar viel schöner Melodien.

Es mögen sie auch Christliche Jungfrewlein an eim Abentreien singen, auff die weise: Bon Himel hoch da kom ich her. Oder: Aus frembden Landen kom ich her.

Meloden vff die Enangelia im Abuent vnd in der Fasten.



# Am erften Sontag im Abuent, Cuang. Matthei 21.

Inuocatio, ober ein Gebet.

Sott Bater, Schöpffer aller ding Im aller höchsten throne, Sib mir dein Geist, off das mir gling Zu singen von deim Sone, Das ich sein werck und wunderthat, Alls was er hie leret und that, Wein Brüdern mög verkünden.

1.

DO Christus wolt ein lose gelt Fur vnser Sunde werden Bnd sich dargeben für die Welt, Darumb er kam auff Erden, Zog er hnauff gen Zerusalem, Zur letz das Osterlemmelein Mit sein Jüngern zu essen.

2.

Biel Jar zunor hat prophezeit Bacharias, sein Knechte: "Sansstmutig dein König einreit Auff einer Eslin schlechte." Die Prophecen must werden war, Drumb brachten im sein Junger dar Ein Eslin vnd jr Fulle.

3.

Das Volck von hertzen jubilirt, Die Kleider in weg breittet, Mit gsang den Herrn in die Stadt fürt Bnd herrlich in beleitet, Biel wuntschten im gluck zu seim Reich, Eplich brachen ab Palmen zweig Bnd vff den weg sie streuten.

4.

"Gelobet vnd gebenedst Seistu, D Dauids Sone," Für freud jederman sung vnd schreit, "Set dich auff seinen Throne, Du kömpst zu vns ins HErren nam, So nim dich nu seins Bolckes an Bnd Frael regiere."

5.

Den Hohenpriestern thet es weh,
Das im Tempel die Jungen
Das Hossanna in der höh
So freh dem Herren sungen,
Ihesus sprach: "Wisst jr nit die Schrifft,
Ein lob hastu mir zugericht
Aus der Seuglingen munde?"

6.

Die Kremer im Tempel trieb er aus, Die Wechselbenck vmbkeret: "Weins Baters haus ist ein Bethaus, Wie das jrs im vnehret Und macht im draus ein Mördergrub, Auch wil ein jeder loser Bub Sein Hantierung drin treiben."

7.

Sott Bater vns sein Son fürstellt, Das wir sein macht erkennen, Er ist allein der starcke Helt, Wie in die Schrifft thut neunen, Der Sieg erhelt vnd frieden schafft Bud vns durch sein blut selig macht, Dem solln wir gleuben alle.

Amen.

## [2.]

Am andern Sontag im Aduent, Euang. Luc. 21.

1.

Christus vns trewlich warnen thut Für zukinfstigen plagen, Denn er meints Beterlich vnd gut. Drumb wil er zuuor sagen, Wie es hie in der Welt werd stehn, Wenn sie bald sol zu boden gehn Bnd sein zukunfst sich nahet:

2.

"Grosse Zeichen werden geschehn An der Sonn, Mon und Sternen, Die Leut wird man verzaget sehn, Pang wird in sein auff Erden, Die Wasserwogen und das Meer Werden wirten und praussen sehr, Viel Leut werden verschmachten

3.

Fur grosser furcht ber argen plag, Die kommen sol auff Erden, Der Himel krefft an diesem tag Auch sich bewegen werden, Denn wird in einer Wolcken schon Mit herrligkeit des Menschen Son Wit grosser krafft ankomen.

A

Wenn das angeht, merckt eben drauff, Und folches wird geschehen, Als benn hebt ewer Heupter auff, Denn gar bald werd jr sehen, Das ewr erlösung ist nicht weit, Bud wird angehn der freuden zeit Bud wird alls besser werden.

5.

Am Feigenbaum jr mercket sein Bnd dürsst nicht weiter fragen, Das der Sommer nicht sern kan sein, Wenn jtzt die Beum ausschlagen; Gleich so, wenn jr die zeichen seht, So wisst, das Reich Gottes angeht, Bnd Christus bald werd kommen.

6.

Warlich das gschlecht wird nit vergehn, Bis das alls ist geschehen, Himel vnd Erd wird vntergehn, Wein Wort aber bleibt stehen. Seht vnd hut euch für Fülleren, Seid nüchtern vnd der sorgen fren, Denn der Tag schnell wird kommen.

7.

So seid nu wacker alle zeit Bud vleissig im Gebete, Das euch das vugluck nicht beschreit Bud der vusall betrette. Denn alles das geschehen wird, Ehe denn kommet der trewe Hirt, Christus, des Menschen Sone."

#### Bebet.

Auff bein Zukunfft, O Herre Christ, Hoffen wir alle stunden, Der Jüngste tag nit fern mehr ist, Oran werden wir entbunden. Hilff vns, das wir fein wacker sein, Wenn du mit allen Engelein Zu dem Gericht wirst kommen.

## [3.]

Am dritten Sontag, Matth. 11.

1.

Als Sanct Johan wust, das er solt Kurylich sein Geist auffgeben, Sein Jüngr er von sich weisen wolt An Christum beh seim leben, Darumb er zwene zu im sandt, Das in Messias wurd bekandt Durch sein wunder vnd thaten.

2.

"Bnser Meister lest fragen dich,
Db du seist, der sol kommen?"
Ihesus antwort senfstmutiglich:
"Es reden je die Stummen,
Die Blinden sehn, Die Lahmen gehn,
Desgleich die Todten auch aufstehn,
Vom Aussatz viel sind reine.

3.

Auch sagt Johanni zu ber stund, Das die armen Leut hören Das Euangelion aus meim mund. O wie selig viel weren, Wo sie nicht mein gringe gestalt Ergeret und mein schlecht einfalt Und köndten mich erkennen."

4.

Mit ber antwort giengen baruon Des Teuffers zween Gesandten. Da rebet zum Bolck Gottes Son Bon Johann sein Verwandten: "Wer meint jr der Johannes seh? Er ist kein Rohr, das gleubt mir frey, Er steht fest wie ein Mawer.

5.

Er tregt kein Seibene kleiber an Wie sie die Hoffleut tragen, Er ist ein vnerschrockner Man, Die Warheit darff er sagen, Auch ist er kein schlechter Prophet, Sonder ein Engl, der mir fürghet End meinen Weg bereittet.

6.

Wer nu von im getauffet ist, Der volg auch seiner Lere, Denn er surt euch zum rechten Christ, Sucht nicht sein eigen Ehre, Das Gottes Lamb zeigt er euch an Mit seim Finger, der tewre Man, Das der Welt Sund auff fasset.

7.

Er ist gleich wie der Morgenstern, Der für der Sonn her leuchtet, Der rechten Sonn er weichet gern Und sich unwirdig deuchtet, Das er ein Ahmen an eim Schuch Aufslös, den Messias antrug. Sein Braut er im zusühret."

#### Bebet.

Hilff, O HErr Chrift, den dienern dein, Das sie steiff bleiben stehen Bud rechtschaffne Johannes sein, Kein Wind sich lan vmbwehen Bnd ziehn nicht Seibene fleiber an, Bereiten dir den weg und ban Bnd die Warheit fren sagen.

## **[4.]**

# Am bierdten Sontag, Johan. 1.

1.

DN S. Johannes am Jordan Teufft vnd predigt dem Bolcke, Die Juden ein Legation Zu im sandten, die wolte Wissen, ob er Wessias wer? "Nein, ich maß mich nicht an der ehr," Sprach Zacharias Sone.

2.

Sie fragten weiter: "Biftu benn Helias, ber Prophete?"
"Nein, für ben ich mich nicht bekenn,
Wiewol ichs billich thete."
"Biftu benn ein ander Prophet?"
"Nein, ber namen mir nicht zusteht,
Für kein ich mich ausgebe."

2

"Weil du nicht wilt Messias sein, Auch kein Propheten gelten, Sag vons dochs Ampt vond Wesen dein, Für wen man dich sol schelten, Sag, was du selber heltst von dir, Auff das antworten können wir, Die vons zu dir her sandten."

4

"Ein stimm, die in der Wusten schreit, Mit warheit ich mich nenne, Wie von mir Esaias schreibt, Darsur ich mich bekenne, Bereitet dem HErren sein weg, Bud mach eben sein steig vnd steg, Sein herrligkeit wird kommen."

5.

Sie sprachen: "Warumb teuffftu benn, Weil du nicht bist Messias, Bnd wilt auch gar kein Propheten Selten, noch sein Helias?" Er sprach: "Ich teuff im Wasser schlecht, Einer ist, der wird teuffen recht Mit Fewer und seim Geiste.

6

Nach mir so wird er kommen schir, Ist werd jr in nicht kennen, Bnd ist doch lang gewest vor mir, Ich dorfft mich nicht wert nennen, Das ich ein rhymen an seim Schuch Aufslösen solt, den er antrug, Er ist mein Gott vod Herre."

#### Gebet.

O Gottes Lamb, Herr Ihesu Christ, Auff den Johannes weiset, Bnser Seligmacher du bist, Darumb dein Kirch dich preiset. Hilff uns ins rechte Vaterlandt, Du trewer Mitler und Heilandt, Las uns bald zu dir kommen.

Enbe ber Guangelia im Abuent.

Diese volgende Euangelia von Weinachten bis auff den Sontag nach der heiligen dreh König tag mag man auch singen auff die weise: Von Himel hoch da kom ich her. Oder: Von Himel kam der Engel schar etc.



a der Jungfraw zart.

Auff diese Meloden kan man alle Euangelia singen, die 4. Bers haben.

Auch gehn sie vff die Meloden: Sanct Paulus die Chorinthier. Bud vff die Weise von der Absolution: So war ich leb etc. Oder aber auff diese folgende Meloden.



## [5.]

# Am heiligen Christag, Euangelium, Luc. 2.

1.

REiser Augustus leget an Die erst schatzung vff jederman. Do macht sich Joseph auff die farth Mit Maria der Jungfraw zart

2.

Bon Nazareth ins Jubisch landt In sein stad Bethleem genant. Als sie nu waren kommen dar, Maria jr Sonlein gebar.

3.

Sie wickelt in in Windelein Bud legt in in ein Krippelein, Kein raum sonst in der Herberg war, Do dienten jr der Engel schar.

4.

Die Hirten wachten zu der zeit Beh jrem Bihe im felde weit, Bnd sih, der Engel trat zu jn, Des Herren klarheit sie vmbschien.

5.

"Erschrecket nicht," der Engel sprach, "Ein grosse frewd ich euch ansag: Heut ist der Heiland euch geborn, Welches ist Christ, der Ausserkorn.

6.

Den werd jr finden in Dauids Stadt, Wie Micha das verkindet hat, Und das sol euch zum zeichen sein, Er leit in einem Krippelein."

Als bald sungen die Engelein: "Gott in der hoh die ehr sol sein, Der Fried vff Erd wird nu gehn an, Die menschen frewd vnd lust soln han."

8.

Als dann ein Hirt zum andern sprach, Als er die Engel nicht mehr sah: "Last ons nu gehn ond schawen an, Was ons der Herr hat kund gethan."

9.

Sie giengen schnell vnd kamen dar, Da Joseph vnd Maria war, Da funden sie im Krippelein Das herze liebe Phesulein.

10.

Darnach das wort sie breitten aus Im gangen Land von haus zu haus, Bnd wer solchs hort, entsatze sich, Die red ward in gar wünderlich.

11.

Marie war es auch Kein schertz, Sie schlos die wort all in jr hertz, Die Hirten giengen wiber daruon Bud preisten Gott vnd Christ, sein Son.

Gebet.

Wir danden dir, HErr Jhesu Chrift, Das du ein Kind geboren bist, Bnd hast durch dein heilge geburt Bns auffgethan des Himels pfort.

#### Grates nunc omnes.

Dancket dem HErrn Christo, dem waren Gott, der vnser Fleisch an sich genomen hat, Und des Teuffels krafft zerstört, Bud von seim Joch vus los gemacht.

#### Grates II.

Dancket dem HErren Christo, dem waren Gott, der vnser Fleisch an sich genomen hat, vnd durch sein Menscheit vns teilhafftig gemacht seiner Gottheit.

#### Grates III.

Dancket dem HErren Christo, dem waren Gott, der vnser Fleisch an sich genomen hat, vnd des Himels pfort vns auffgeschlossen hat durch sein geburt.

## Huic oportet.

Dem follen wir alle, sampt ben Engeln mit schalle, Singen ehr seh Gott in der hohe.

## [6.]

# Euangelium Johannis 1.

1.

DUS Wort, die Göttliche weisheit, Im anfang war von ewigkeit, Beh Gott das Wort was imerdar, Ja warer Gott es selber war.

2

Alle bing sind durch wortes krafft Im Himel, Erd und Meer gemacht, On das wort mag auch nichts bestehn, Thets wort, es must alls untergehn.

3.

In biesem wort das Leben war, Welchs ist der Menschen licht so klar, Im Finsternis scheinet das liecht, Die Finsternis begrieffens nicht.

Es ward ein Mensch von Gott gesandt, Das durch in das Liecht wurd erkant, Johannes solt zeugen vom Licht, Aber er war es selber nicht.

5.

Das Liecht erleuchtet iberman. Doch wenig bas Liecht namen an. Wiewol die welt durchs licht gemacht, Doch sie des Liechts gar wenig acht.

Ru seinem eigen Bold er fam, Aber sein Bolck in nicht an nam, Ru Kindern Gottes er doch macht. Die gleubten in seins namens krafft.

7.

Rein mannes willen, kein fleisch vnb blut Kan vns foddern zu solchem gut, Aus Gott vffs new geboren fein Allein macht Gottes Kinderlein.

8.

Das wort nach Gottes ewigem rabt Das Fleisch an sich genomen hat, Wir ban gesehn sein menschlich aftalt Bnd darinn sein Gottlich gewalt.

9.

Drumb find wir des nu gar gewis, Das er warer Son Gottes ist. Voller gnad vnd voller warheit, Der vns gibt gnad vnd feligkeit.

Bebet.

O Gottes wort, HErr Ihesu Christ, Der du vnser Fleisch worden bist, Mach aus vns Gottes Kinderlein. Das wir auch new geborne sein.

[7.]

Drey geistliche Weinacht Lieber, bom Mewgebornen Kindlein Ihesu, für die Kinder im Joachimsthal R. H.



2.

Er kömpt aus seines Baters schos Bnd wird ein Kindlein klein, Er leit dort elend, nackt vnd blos |: In einem Krippelein. :

3.

Er eussert sich all seiner gewalt, Wird nidrig vnd gering Bnd nimpt an sich eins knechts gestalt, |: Der Schöpffer aller ding. :|

Er leit an seiner Mutter brust, Ir milch, die ist sein speis, An dem die Engel sehn jrn lust, |: Denn er ist Dauids reis, :

5

Das aus seim stamm entspriessen solt In dieser letzten zeit, Durch welchen Gott auffrichten wolt |: Sein Reich, die Christenheit. :|

6.

Er wechselt mit vns wunderlich, Fleisch vnd Blut nimpt er an Bnd gibt vns inn seins Batern reich, |: Die klare Gottheit dran. :|

7.

Er wird ein Knecht vnd ich ein Herr, Das mag ein Wechsel sein, Wie könd er doch sein freundlicher, |: Das herze Phesulein. :

8.

Heut schleust er wider auff die thur, Zum schönen Paradeis, Der Cherub steht nicht mehr darfür, |: Gott seh lob, ehr vnd preis. :

## [8.]

Ein ander Weinacht lieb, Im thon, In natali Domini, &c.

1.

NV frewt euch, jr Christen leut, Denn vns hat geboren heut Maria ein Kindelein, Gottes einigs Sonelein. Das wird vnser Brüderlein, Leuchtet wie der Sonnen schein Dort in seinem Krippelein.

2.

Do solchs wurd ben Hirten kundt, Kamen sie dar zur selbigen stund Bud funden das Kindelein Gewicklet in Windelein Beim Ochsen und Eselein, Joseph war der Pfleger sein Bud viel tausent Engelein.

3.

Den Weisen aus Morgenlandt Burd das Kindlein auch bekandt, Die sielen auff jre knie, Weirach, Golt, Mirr brachten sie, Als ein Priester, Köng und Sott, Der uns helssen solt aus not Bud wider versonen mit Gott.

`4.

Jsac, Jacob, Abraham Hofften auff den Weibes Sam. Die Propheten all zu gleich Bundschten dieses Kindlins reich, Welchs vns heut ist geborn. Es stillt Gottes grimm und zorn, Wider brengt das, was verlorn.

5.

Drimb last vns heut frölich sein Bnd preisen das Kindelein, Das versünt den Bater sein Bnd fürt vns in Himel hinein, Erlöst vns von schuld vnd pein. Alls was sein ist, das ist mein, Solt ich denn nicht frölich sein? [9.]

Dag britte Lieb, in welchem bag kindlein Thesug die Kinder vermanet, bag sie vleissig veten und studiren sollen, so wolle eg in bescheren.

Im vorigen Thon.

1.

Hort, jr liebsten Kinderlein,
Spricht das herze Ihesulein,
Seid züchtig vnd lernet sein,
Bett vleissig im namen mein,
So wil ich stets beh euch sein,
Mit mein lieben Engelein
Euch allezeit behüten sein.

2.

Werd jr zmorgens gern auffftehn Bud vleissig zur Schulen gehn Bud studirn mit ganzem vleis, Das jr mir singt lob vnd preis, Werd jr mein Wort gern hörn, . So wil ich euch alls beschern, Was ewr herz nur wird begern.

3.

Es solln euch mein Engelein Allzeit geleiten aus vnd ein, Das jr nicht stost an einen stein, Auch nicht falt vnd brecht ein bein. Ewer liebsten Wütterlein, Bater, Bruder vnd Schwesterlein Solln sie auch behüten sein.

4.

Ewren Eltern wil ich gebn Gut Kuckes vnd langes lebn, Das sie euch können erneeren Bnd auffziehen zu Gottes ehren Bud euch kauffen Aleibr vnd Schu, Bucher, vnd was jr dorfft barzu, Das jr lernt mit guter rhu.

5.

Drümb, o liebsten Kinderlein,
Seid gehorsam vnd lernet fein,
Ewr Emanuel wil ich sein,
Hab euch von der Hellen pein
Erlöst durch mein Blut vnd Todt,
Drümb halt vleissig mein Gebot
Und rufft zu mir in der not.

6

So solt jr dis newe Jar
Sicher sein für aller gefahr,
Kein Krieg, Tewrung, Pestilent
Sol komen vber ewre grent,
Seid nur from vnd lernet sein,
D jr liebsten Kinder mein,
So wil ich stets beh euch sein.
AMCR.

# [10.]

## Nunc Angelorum Gloria.

1.

Huic sit medlen Wigelein

in hellem schein
erschienen beh ber nachte
Den Hirten, die jr Schefelein
beh Wonen schein
im weiten Feld bewachten.
"Grosse Freud vnd gute mehr
woln wir euch offenbaren,
Die euch vnd aller Welt solln widerfaren.
Huic sit memoria.

Ein Son die Göttlich Maiestat
euch geben hat
vnd ein Menschen lan werden.
Ein Jungsraw in geboren hat
in Dauids Stad,
do jr in finden werdet
Ligen in eim Krippelein
nacket, blos vnd elende,
das er all ewer elend von euch wende."
Huic sit memoria.

3.

Darnach sungen die Engelein:
"Sott gebürt allein
inn der Höhe preis und ehre.
Suter fried wird vsf Erden sein,
Des sollen sich
die Menschen frewen sehre
Und ein wolgefallen han,
das der Heiland ist komen,
hat euch zu gut das Fleisch an sich genomen."
Huic sit memoria.

4.

Die Hirten sprachen: "Nu wolan,
So last vns ghan,
vnd diese ding erfaren,
Die vns der HErr hat kund gethan,
vnser Bieh wird er
in des wol bewaren."
Do sunden sies Kindelein
in tuchelein gehüllet,
das alse Welt mit seiner gnad erfüllet.
Huic sit memoria.

## [11.]

#### Omnis mundus iocundetur.

Seid frolich und jubilieret, Ihesu dem Wessie, Der die ganțe Welt regieret, It ein Son Marie, Bud leit im Krippelein, Beim Ochsen und Eselein,

Sause, sause, s. s. Kindelein, du bist mein, ich bin dein, Jauchtt und springet, klingt und singet, hodie hodie hodie, It geborn Christ, das Sonlein Marie, Marie, Warie, Wnd hat von uns weggenomen alles weh, alles weh, alles weh. Hilfs, das wir bald zu dir kommen, O Christe.

## [12.]

# Ein Weinacht Lied, bom Thesulein Genefig 3.

Im thon Nobis eft natus hodie, de pura uirgine, Für die Kinder in Sanct Jochimsthal.

Geborn ift vns der heilige Chrift,
Der Weides samen ist,
Ein Herr zu aller frist,
Wie man im Mose list.

Ihesus ist sein Söttlicher nam,
Aus Baters schos er kam,
Bud ist Abrahe Sam,
Ein Reiß aus Dauids stam;
Er ist des Baters Bild vnd schein,
Der Jungfraw Kind allein,

Er tregt all vnser pein vnd schuld, Leid armut mit geduld, Erwirbt vns Gottes huld, Sein hend der Bater fült.

Ind Gottes Lemmelein.

- Den rechten Segen bringt er mit, Beim Bater vns verbit, Ter Schlang den Kopff zutritt, Am Creut er für vns liet.
- Mit seinem Geist trost er vns nu, Er schenkt vns fremd vnd rhu, Sein Grechtigkeit darzu, In im leben wir nu.
- Er ist der starcke Gottes helbt, Der sich zu vns geselbt, Bnd vns in dieser Welt In seiner hand erhelt.
- Wer jm vertrawt vnd rüfft jn an, Bhelts wort, dient jederman, Solchs er nicht lassen kann, Der ware Gottes Man.
- O ewiges wort, gesalbter Chrift, Der du Fleisch worden bist, Für vas Bluts tröpslein schwizst, Zus Baters rechten sitst,
- Bewar bein Erb in Creuz vnd not Durch bein Geburt vnd Todt, Angst, blut vnd wunden rot, Bist du doch warer Gott.
- Rett du dein ehr, erhalt dein wort, Gib fried, verstandt hinfort, Dempff Regeren und Mordt, Buser Mitler und Hort.
- Zustör den Sathan durchs gricht, Er ist der Bösewicht, Der stets dein Kirch ansicht, Bud dich in dein Fers sticht.

Wir preisen vnsern Batern schon, Der vns schenckt mit seim Son Den rechten gnaden Thron, Die vnuerweldlich Kron.

## [13.]

# Am Sontag nach bem Christag, Guang. Tuc. 2.

1.

Marie zeit verhanden ward, Das sie solt nach Judischer art Bnd Moses gsetz sich reinigen. Da zog sie gen Jerusalem

2.

Bnd stalt Jhesum, ben Herren, bar, Wie im Gesetz geboten war. Da kam ber alte Simeon Bnd weissagt von Marien Son:

3.

"Dieser Ihesus, bein Sonelein, Ir vielen wird ein anstos sein, Bud werden im fast widerstahn, Doch werden in viel nemen an.

4.

Ein schwert durchschneiten wird dein herg Bnd wirst erfarn mit grossem schwerz, Als denn viel herzen (denckt an mich) Werden selbs offenbaren sich."

5.

Hanna eine Prophetin war,

Sin Witfram vier und achtzig Jar,
Die bett im Tempel tag und nacht,
Die gab auffs kind Ihesum gut acht.

Erfant, das es Messias wer, Des frewt sie sich von herzen sehr Bud macht solchs jederman bekant. Sprach, Messias wer vor der hand.

7.

Da sie uu alls hatten volend, Was in dem alten Testament Moses zuthun besohlen hatt, Zogen sie heim in jre Stadt.

8.

Es wuchs aber das Kindelein Bud wurd gesterckt im Geist gar sein, Nam zu an weisheit und verstand, Gotts gnad war ben jm und sein hand.

#### Bebet.

Herr Chrift, hilff, das dich nemen an Alle, so dir jst widerstan, Das dein Kirch vnd Reich werd gemehrt, Bud dein Nam gepreisst vnd geehrt.

## [14.]

## Am newen Jarstage, Euang. Luce 2.

1.

DU Thesus nach Jüdischer art Am achten tag beschnitten ward, Wurd sein namen Ihesus genant, Denn er was der rechte Heiland.

2.

The benn sein Mutter in empsieng Im leib vnd mit im schwanger gieng, Gab im der Engel diesen nam, Den er in der Bschneidung bekam.

Kein Mensch ben Namen hat erdacht, Der Engel in vom Himel bracht, Gott selbs in also heissen wolt, Denn er sein Bold erlösen solt.

4.

Nicht aus einer zeitlichen not, Sondern von sünd, von Hell und tod, Und uns durch sein leiden und todt Ein ewigs Reich erwirb bey Gott.

5.

Es ist kein ander Heiland nicht, Wiewol die Welt jr sehr viel ticht, Allein hilfst vns aus aller not Ihesus, der ware Mensch vnd Gott.

6.

Lob, ehr vnd preis zu aller zeit Sen dir, Heiland der Christenheit, Hilff, das der susse name dein Am tod erquick die Seele mein, Amen.

## [15.]

# Am Offenbarungstag, der heiligen dren Konigtag genant, Guang. Matth. 2.

1.

DJe Weisen zu Herodes zeit Wol aus dem Morgenland sehr weit Gen Jerusalem kamen dar, Da Christus schon geborn war.

2.

Sie fragten in der Stadt on schew, Wo der new Konig geboren sen, Der den Juden verheissen wer, Sie wolten im erzeigen ehr.

"Denn wir gesehen han sein Stern Leuchten im Morgenland gar fern Bnd kommen in zu beten an, Wer ist, ber vns in zeigen kan?"

4.

Der Mehr erschrack Herobes sehr Bud Ferusalem noch viel mehr. Die Schrifftgelerten er samlen lies Bud Hohenpriester zu sich hies.

5.

Die sagten nach gehabtem rat: "Also Michas geweissagt hat, Aus Bethleem im Judischen land Sol komen dein Fürst vnd Heiland."

6.

Der Fuchs Herobes gant heimlich Die Weisen fobbern lies zu sich, Mit vleis von jn erfraget er, Wenn sin ber Stern erschienen wer

7.

Bud sprach: "Zieht nu mit freiben hin," Mit vleis forscht nach dem Kindelin Bud zeigt mirs darnach wider an, Bff das ichs auch anbeten kan."

8.

Die Weisen aber zogen hin, Bud sih, der Stern in wider erschien, Er gieng in für und leuchtet klar Bud blieb stehn, da das Kindlein war.

Da giengen sie ins Haus hinein Mit freud und fundens Kindelein Bud sielen nieder off jr knie, Golt, Weirach, Myrr im schenckten sie.

10.

In einem traum beuohl Gott in: "Ir folt nicht wider ziehen dahin Zu Herodes, dem falschen Man." Da zogen sie heim ein andere ban.

Gebet.

Herr Chrift, las vns leuchten bein ftern Bud von deim kriplein sein nicht fern, Bff das wir dich recht beten an, Gleich wie die Weisen han gethan.

## [16.]

# 'Don bnschuldigen Kindelein Historia.

1.

Als nu Herodes wurd gewar, Das er von Weisen betrogen war, Burd er zornig vnd vbt ein tadt, Der gleich niemands erfaren hat.

2

Weil er forcht, er verlür sein Reich, Lies er durchs Schwert tödten zugleich All Kinderlein von zweien Jarn, Die zu vnd vmb Bethlehem warn.

3.

Er meint, es köndt im fehlen nicht, Ihefus must werden hingericht, Aber es fehlt im weit sein Kunst, Sein Thranneh war gar vmb sonst.

Denn Gott sein liebes Sonelein Foseph hies sampt der Mutter sein Flohen in das Egypten land, Wie solchs zuwor geschrieben standt.

5.

O du vnsinniger Tyrann, Jesus nimpt sich deins reichs nit an, Er hat ein ewigs Himelreich, Dem keins auff dieser Erd ist gleich.

6.

Mancher Mutter mocht wol jr hert Zersprungen sein vor weh vnd schmert, Da sie jr Kind von jrer brust Reissen vnd würgen sehen must.

7.

O Fr lieben seligen Ritterlein, Fr aller liebsten Werterlein, Erstlich jr ewer milches Blut Bmb Christus willn vergiessen thut.

8.

Ob jr gleich das mal vnterligt, Dennoch habt jr ehrlich gesiegt, Jyt herschet jr vnd lebt ben Gott, Herodis leib vnd seel leid not.

9.

Ein schrecklich, gresslich end er nam Bud brent ist in der Hellen Flamm, Ich mein, er ists sein worden inn, Was er hat für ein grossen amin.

Also wirds vnd sol allen gehn, Die Gott vnd seim wort widerstehn, Hie nemen sie ein schrecklichs endt Bnd sind dort ewige Hellen brendt.

Bebet.

Herr Chrift, hilff, das wir vnser blut Bmb deint willn, wenns von noten thut, Bergiessen und das zeitlich leben Auch können für das ewige geben.

# [17.]

Am ersten Sontag nach dem newen Jar, Euangelium Luce 2.

1.

Bom Ofter fest alle die Jar Bogen gen Jerusalem dar Die Eltern Ihesu, und mit in Im zwelfsten jar zog Ihesus hin.

2,

Als nu das Fest sein ende hat, Bogen sie heim in jre Stadt Bnd giengen on sorg jmmer hin, Dachten, jr Kind wurd volgen jn.

3.

Als sie ein Tagreis kamen fort, Suchten sie erst an allem ort, Bein Freunden vnd Bekandten jn. Niemand wust von dem Jhesulin.

4.

Do kerten sie bald widerumb Bud suchten Ihesum vmb vnd vmb. Am dritten tag es sich begab, Im Tempel sunden wurd der Knab.

i

5.

Den Lerern hort er zu mit vleis, Fragt sie auch vmb jr Gsetz vnd weis, Sein red vnd antwort jederman Bnd sein verstand groß wunder nam.

6.

Do jn sein Mutter sitzen sach, "Mein Son, was thustu vns," sie sprach, "Mit schmerzen dein Bater vnd ich Haben dreh tag gesuchet dich."

7.

"Was ists," sprach Ihesus, "das jr mich Gesucht habt, wisst jr nit, das ich Mir mus lan angelegen sein Die ding, so sind des Batern mein?"

8.

Aber diesen scharffen bericht Berstunden da sein Eltern nicht. Doch stund er auff, gieng mit in hin Gen Nazareth und ghorchet in.

9.

Die wort behielt die Mutter sein Bud schlos sie in jr hert hinein, Jhesus aber wuchs vod wurd weis, Hat beh Gott vand den Menschen preis.

Bebet.

Hilf Gott, das vnser Kinderlein Folgen, from vnd gehorsam sein, Bnd wir sie auch mit allem vleis Auffziehn zu deim ehr, lob vnd preis. Amen.

## [18.]

# Am anbern Sontag Cuangelium Johan. 2.

1.

BB Cana in Galilea War auff einer Hochzeit Maria, Drauff Jhesus auch geladen war Bnd kam mit seinen Jüngern dar.

2.

Als es nu da an Wein gebrach, Maria zu dem HErren sprach: "Ach Ihesu, lieber Sone mein, Hilff den Leuten, es mangelt Wein."

3.

Drauff antwort Jhesus, Gottes Son: "Weib, was hab ich mit dir zu thon? Sol ich in schaffen, was gebricht, Ist doch mein stund noch komen nicht."

4.

Der harten wort erschrickt sie nicht Bud zu den Hochzeit dienern spricht: "Was er euch heissen wird, das thut, Ich hoff, es werd noch alles gut."

5

Ihesus, der wolt sein Herrligkeit Lassen scheinen und gutigkeit, Sechs steinern Arüg mit wasser vol Zu fülln den Dienern er beuohl.

6.

Das wasser durch seins wortes krafft Ward ein lieblicher reben safft. Zun Dienern sagt er: "Nu schenckt ein Bud brengt dem Speismeister den Wein."

Do der Speismeister den Wein kost, Der gar nichts vmb den handel wost, Das es vor Wasser gwesen war, Rufft er dem Breutgam zu im dar.

8.

Sprach: "Breutgam, was hastu gethan, Erstlich zu geben sederman Psleget den allerbesten Wein, Den gringen, wenn sie truncken sein."

9.

Do er von Dienern wurd bericht, Blieb es lenger verschwiegen nicht, Sondern es wurd im gangen land Das zeichen Ihesu weit bekant.

10.

Das war die erste Wunderthat, Dardurch die Göttlich Maiestat Jhesu zu Cana wurd vermerckt Und seiner Jünger glaub gesterckt.

11.

Ihr Cheleut nembt ein trost braus, Die jr euch setzen wolt zu haus, Bud gleubt, Christus werd ben euch sein Ewr Wasser auch machen zu Wein.

12.

Denn er hat selbs den Ghelichen stand Im Paradis mit eigner hand Gestifft und wil aus Creup und leid Cheleut brengen zur ewigen freud.

#### Bebet.

O Herr Chrift, erhalt bein gestifft, Behüt den Stand für Satans gifft, Das dein Reich darin werd gemehrt, Dein Nam gepreist, gelobt und geehrt.

## [19.]

# Am britten Sontag, Matth. 8.

1.

DA Chrift, der Herr, vom berg hrab trat Bud sein Predigt volendet hat, Da kam ein Aussetziger Man, Der schrie zum Herrn vnd rüfft in an.

2.

Er sprach: "Ihesu, o Herre mein, So du nur wolst, so wurd ich rein." "Ich wil, seh rein," sprach Ihesus Christ. Do wurd er rein zur selben frist.

3.

Darnach in auch ein Heubtman bat Zu Capernaum in der Stadt Bud sprach: "Wein knecht liegt gichtbrüchig, Elend und gant erbermiglich."

4.

Der HErr sagt: "Ist will ich von stund Komen vnd in machen gesund." "Ich bin nit werd," ber Heubtman sprach, "HErr, das du gehst water mein Dach.

5.

Du kansts mit eim wort richten aus Bud darffst nit komen in mein haus, All Kranckheit sind dir vnterthan, Dein krefftias wort sie heilen kan.

Denn ich ein schlechter Heubtman bin, Doch wenn ich sag zu eim, gehe hin, Bud sag zum andern, kom du her, So gehorchen mir meine Krieger.

7.

Bud wenn ich sprech zum knecht, thu das, So thut ers bald on vnterlas, Viel mehr (weil du bist warer Gott) Stehn alle ding dir zu gebot."

8.

Da der HErr Ihesus höret das, Wundert er sich ober die mass: "Kein glauben hab ich diesem gleich Funden", sprach er, "im Jüdischen reich.

9.

Drumb werden viel von Orient Romen und auch von Occident, Die mit Jacob und Fsacc gleich Werden sitzen im Himelreich.

10.

Die Kinder aber, den es ward Berheissen, vmb jr bose art Sollen werden gestossen draus In ewig Finsternis hinaus."

Bebet.

Sterck unsern Glauben, o Herr Christ, Der offt sehr schwach und gring noch ist, Das wir all unser zunorsicht Bffs wort seben und zagen nicht.

## [20.]

## Am bierben Sontag, Matthei 8.

1.

Chrift, ber Herr, in ein schifflein trat, Do er sich mub gepredigt hat, Bnd leget sich nieder zu rhu, Vom schlaff gingen sein augen zu.

2.

Bald hub sich an ein vngestumb Bud sturm vff dem Meer vmb vnd vmb, Das Schiff mit wellen wurd bedeckt, Der wind die Jinger sehr erschreckt.

3.

Für furcht wurd in angst, weh vnd bang, Darumb seumen sie sich nicht lang Bud tratten zu dem Herren hin, Schrien vmb hülff vnd wackten in:

4.

"HErr, hilff vns, sonst verderben wir." Der Herr sprach: "Ach wie seid doch jr So surchtsam vnd habt keinen mut, Schaut, was nur ewer vnglaub thut."

5.

Den Wind bedreut er vnd das Meer, Bald witeten sie nit so sehr, Das Meer wurd stil, sich legt der wind Bud Christus stim gehorsam sind.

6.

Die Menschen solchs gros wunder nam, Sprachen: "Was ist das für ein Man? Das wilde Meer und grausam wind Seinem Gebot gehorsam sind?"

#### Bebet.

Herr Chrift, las dir beuohlen sein Dein Kirch, das schwache schiffelein, Für Stürmwinden es stets behüt Bud Bugewitter durch dein güt. Amen.

### [21.]

## Am funfften Sontag, Matth. 13.

1.

EIn gleichnis gab ber HErre Chrift Bnd sprach: "Das Himelreich gleich ist Einem vleissigen Ackerman, Der aussehet ein guten Sam.

2.

Als des nu wurd sein Feind gewar, Kam er heimlich geschlichen dar, Seet unkraut drunter in der nacht, Das wuchs vff und sein frucht auch bracht.

2

Do solchs die Diener wurden gwar, Gingen sie zu dem HErren dar, Sprachen: ""Hastu nit Weitz geseet, Wie, das so viel vnkraut aufsgeht?""

4.

""Das hat der bose Feind gethan.""
Die Knecht sprachen: ""Herr, sol wir dran Bud das Bukraut alls gethen aus?"" ""Nein, sonst reifft jr den Weiten mit aus.

5.

Lasts wachsen bis zur Erndte zeit, Denn sollns die schnitter thun beseit Bnd es binden zu Bundelein Bnd es werssen ins Fewer hinein.

Den Weitzen wil ich samlen lan In mein Scheuren, so gut ichs han, Ich wil mein liebe Schefelein Bon Böcken absondern gar fein.

7.

Durch einander allhie vff Erdt Geht bos und gut inn einer Herd, An jenem tag wil ich sie scheiden Bud jren lohn geben in beiden.""

#### Gebet.

Herr Christ, dein liebe Kirch bewahr Für jrthumb vnd für falscher lahr, Las vns ein guten Weigen sein Bnd samle vns in deine Scheun.

### [22.]

# Am Sontag Septuagesime, Matth. 20.

1.

"Es ist einem Hausuater gleich,"
Sprach Christ, der HErr, "das Himelreich,
Der morgens frü zur ersten stund Arbeiter dingt, so viel er fund.

2.

Ein Grosschen jedem er versprach Für sein Arbeit den gangen tag Bud sendet sie in sein Weinberg, Das sie da volendten jr werck.

3.

Da es kam vmb die dritte stund, Eplich am marckt er mussig fund, Er sprach: ""Wie das jr mussig stath?"" ""HErr, niemands vns gedinget hat.""

""So wolt auch in mein Weinberg ghan, Billichen lohn solt jr empfan."" Des gleich andre mehr er hin sandt, die er vmb sechs und neun uhr fand.

5.

Dos vmb die eilffte stunde war, Wurd er noch etslicher gewar Am plat da stehn, zu den er sprach: ,,,,Wie steht jr mussig hie den tag?""

6.

"",HErr, es hat vns gedingt niemand."" ""So geht in mein Weinberg zu hand,"" Zu jnen der Hausuater spricht, ""Für den lohn dürfft jr sorgen nicht.""

7.

Da es nu vmb ben abend kam, Hies er sein Schaffner heben an Am letten und geben ben lohn, Bud in gleich wie ben ersten thon.

8.

Do es nu an die ersten kam, Berhofften sie mehr zu empfan. Aber sie empfingen nicht mehr, Do murten sie derhalben sehr:

9.

""Wir haben heut des tages laft Getragen und gearbeit fast. Wie das du denn gibst gleichen lohn, Die nur ein stund gearbeit han?""

Der Hausuater zu einem sprach: ""Mein Freund, vnbillich ist dein klag, Bmb ein groschen eins wurden wir, Denselben hab ich geben dir.

11.

Hab ich nit macht, mit meinem gut Bu thun, was mir gefallen thut, Ober frenctes dich in beinem sinn, Das ich so milt und gutig bin?

12.

Im Himelreich wirds auch so gehn, Die förbern werden hinten stehn, Sehr viel jr zwar beruffen sind, Auserwelte man wenig find.""

Gebet.

Herr Christ, wir armen Heiben sein, Kommen zum eilfsten stündelein, Aus gnad gibstu vns gleichen sohn, Des danck wir dir, O Gottes Son.

## [23.]

# Am Sontag Seragesime, Luce 8.

1.

Do beh bem HErrn versamlet war Aus viel stedten ein groffe Schar, Bergleicht er sein Wort einem sam, Den aussehet ein Ackerman.

2.

"Auff ben weg fellt manchs Körnelein, Das wird zur Speis den Bögelein, Oder man tritt es mit eim fus, Das es im weg verderben mus.

Etlichs aber fellt vff ein stein, Berdort und wird hart wie ein bein, Manches sellt in ein dörner strauch, Bens gleich auffgeht, erstickt es auch.

4.

Welchs fellt aber in Acker gut, Das wechst vnd viel frücht bringen thut. Wer ohren hat, der thu sie auff, Bud merck mein red, geh achtung drauss."

5.

Darnach, bo in seine Junger · Fragten, was doch das gleichnis wer? Sprach er: "Euch ist gegeben dis, Das jr vernembt die geheimnis.

6.

Die andern, ob sies hören wol, Doch keiner solchs vernemen sol. So hört nu, was der Same seh, Gotts wort solt jr verstehn darben.

7.

Der Sam, der vff den weg hin felt, Ist der Hauff, ders wort nicht behelt, Der Teuffel jr hert macht entwicht, Das wort sie hörn vnd gleubens nicht.

8.

Die aber vff den Fels, sind die, Wenn sies hören, so gleuben sie Bud nemen es mit freuden an, Im Creut aber sie nicht bestahn.

Das aber in die Odrner fellt, Sind die, so reichthumb dieser Welt, Sorg, geitz, zeitlich gut, ehr und pracht Zum reich Gottes untüchtig macht.

10.

Welcher fellt in ein Erbrich gut, Bekleibt vnd viel frücht brengen thut Sind die, sos Wort behalten fein Bnd in dem Creup bestendig sein."

#### Bebet.

Hilf Herr Christ, das dein Göttlich wort Bon vns mit lust werd stets gehort Bnd auch in vnser herzen dring Bud hundertseltig früchte bring.

## [24.]

## Am Sontag Efto mihi, Tuce 18.

1.

"War gehn nu gen Jerusalem,"
Sprach Ihesus zun Apostelen.
"Was die Prophetn geschrieben han Bons Menschen Son, das wird erghan.

2.

Denn er mus hie off bieser Erbn Den Heiben vberantwort werdn Und von jn leiden hohn vnd spott, Auch leglich ein schmelichen todt.

3.

Doch wird er widr am britten tag Bom tod erstehn, merck, was ich sag". Die red jn gar verborgen was, Ar keiner kund verstehen das.

Als sie kamen ben Jericho, Do sas ein blinder Betler do, Der fragt, wer da furüber ging. "Ihesus," ein antwort er empfing.

5.

Laut rufft er mit der stimme sein: "Du son Dauids, erbarm dich mein". Etlich darümb in strafften sehr, Er aber schrie je lenger je mehr.

6.

Da Jhesus in so schreien hort, Hies er, das man in zu im fürt, Bnd sprach zu im: "Sag, was wiltu Bon mir haben, das ich dir thu?"

7.

Er sprach: "Herr, ich beger sonst nicht, Denn bas ich sehen mög bas licht. Hilff mir, bas ich bes tages schein Erkennen mög vnd sehen fein".

8.

Der Herr Ihesus antwort barauff: "Wolan, so thu bein augen auff, Forthin soltu nu sehend sein, Dir hat gholffen ber glaube bein".

9

Als bald wurden sein augen klar, Fr Finsternis verschwunden war, Drumb preist er Gott vnd lobt jn sehr, Folgt Christo nach vnd seiner lehr.

#### Gebet.

Vuser augen, HErr Ihesu Christ, Verblendet offt des Teuffels list, Erleucht du vas durch deine gut, Für blindtheit leib vad seel behüt. Amen.

### [25.]

# Am Sontag Inuocauit, Matthei 4.

1.

Balb do Jhesus getausset wurd Bud die recht Weih empfinge, Der Geist in in die Wisten furt, Auss das er aller dinge -Burde vom bosen Geist versucht Bud mit Gotts wort schlüg in die flucht Bud vus den Kampss auch leret.

2.

Als er nu vierhig tag vnd nacht Mit fasten vnd mit beten In der Wistney hat zugebracht, Kam der alt Feind getreten. Weil er merckt, das Christ hungrig wer, "Bistu denn Gottes Son," sprach er, "So heis die stein Brot werden."

3.

"Du weist wol, das geschrieben steht, Das Brot allein nicht speiset, Durchs wort, das aus seim munde geht, Sein macht Gott mehr beweiset. Den Menschen es in aller not Biel mehr erhelt, denn leiblich Brot," Antwort im Christ, der HErre.

Do furt der Teuffel in mit sich,
Stalt in vsfs Tempels Zinnen:
"Biftu Gotts Son, so lasse dich
Hinab und spring von hinnen,
Denn Gottes Engel pflegen bein,
Das du kein Fus stoft an ein stein,
In henden sie dich tragen."

5.

"Widerumb auch geschrieben ist: Versuch Gott nicht, dein HErren," Antwort im vnser HErre Christ, "Sein wort vns solchs thut wehren. Bo es nicht ersordert die not, Sol man mit nicht versuchen Gott, Sondern die mittel brauchen."

6.

Bff einen Berg, der sehr hoch war, Christum der Teuffel füret, Der Welt reich stellet er im dar Mit jrem pracht vnd zierett. Er sprach: "Das alles soltu han, Fall nur nidder vnd beth mich an Bnd halt mich für dein Herren."

7.

"Heb dich, du leidiger Sathan, Bon mir," sprach Christ, der HErre, "Gott sol man allein beten an Bud im geben die Ehre." Als bald verlies der Teuffel in, Die Engel tratten zu im hin Bud dienten im mit vleisse.

#### Gebet

Wenn vns der bose Feind versucht, Auch Fleisch vnd Blut ansechten, Las vns nit schlagen in die Flucht, Dein Geist teil mit dein Knechten, Führ vns jo in versuchung nicht, Hilfs, das nichts schaff der Bosewicht, Las vns ritterlich kempssen.

### [26.]

# Am Sontag Keminiscere, Matth. 15.

1.

NIcht weit von Thro vnd Shoon Ein Heidnisch Weib vol schmerken "Erbarm dich mein, O Dauids Son," Zu Ihesu schrier von herten, "Wein Tochter wird sehr hart geplagt Vom Teuffel". Christus aber sagt Zu jr kein einigs wörtlein.

2.

Die Jünger nahmen sich jr an, Baten für sie vnd sprachen: "Ach, Herr, hilff jr vnd las sie ghan, Das sie aufshör zu klagen." Der Herr sprach: "Ich bin nur gesandt Zun Scheflin, so da sind verwandt Israel, meinem Bolde."

3.

Sie kam vnd fiel Ihesu zu fus Bud bat vber die masse, "HErr, hilff mir durch beine gute gros, Wich armes Weib nicht lasse." Der Herr sprach: "Das wer je nicht fein, So ichs brot nem ben Kindern mein Bud wurff es für die Hunde."

4.

"Ja, HErr, ich bin ein Hündelein, Gleich wie wir Heiden alle, So las mir nur die Brosmelein, Die von dem Tisch abfallen. Der Kinder Brot ich nicht beger, Nein, ich mass mich nicht an der ehr, Am Brossein mir genüget."

5.

Da sich das Cananeisch Weib Demütigt also sehre, Zerschmolz Christo das herz im Leib, Er kundt sich nimmer wehren. "D Weib, dein glaub ist gros", er sprach, "Gar nichts ich dir versagen mag, Dir gschehe, was du begerest."

6.

Weiter sprach Christ, ber HErr, zu jr:
"Gehe nu mit Fried von hinnen, Alls, was du wilt, das hab von mir, Dein Kindt wirstu frisch sinden." So bald ward dieselbige stundt Fr Tochter wider frisch vnd gsundt, Des Teuffels wurd sie ledig.

Bebet.

Herr Ihesu Christ, du warer Gott, Hilff vns, das wir dermassen Dir vertrawen in aller not Bus vff dein gut verlassen, Bud wenn sichs offt lest sehen an, Als wölstu vus mit hülff verlahn, Las vus ja nicht verzagen.

Amen.

### [27.]

## Am Sontag Oculi, Luce 11.

1.

Ihefus durch sein Göttliche krafft Einen Teuffel austriebe, Der hat den Menschen stumm gemacht, So lang er beh ihm bliebe. Da er aussuhr, bald ward sein mundt Geöffnet und redet von stundt, Des wundert sichs Volck sehre.

2.

Etlich Gottlose lesterten:
"Die Teuffel er austreibet
Durch Belzebub, den öbersten,
Für dem kein Teuffel bleibet."
Eins teils aber versuchten jn,
Begerten grösser zeichen von jm,
Die er am Himmel thete.

3.

Ir gedancken der HErr wol sach, Der aller herhen kennet. "Ein jedes Reich," er zu jn sprach, "Das sich selbs spalt und trennet Bud selber mit im uneins wird, Sein macht und sterck gar bald verliert Bud kan nicht lang bestehen."

Wer eim sein Schlos wil nemen ein Bnd aus seim Haus vertreiben, Der mus warlich viel stercker sein, Er lest in sonst wol bleiben. Wer sich erzeigt als einen Feindt, Den kan ich halten für kein Freundt, So er streut, was ich samle.

5.

Offt wird ein Teuffel gtrieben aus, Das er vom Menschen sehret, Bud volget dieser jamer draus, So er wider einkeret, Nimpt sieben ergere Geist zu sich, Die wonen denn da ewiglich, So wirds hundert mal erger."

6.

Mitten unter dem Bold ein Weib Mit lauter stim thet sagen: "O wie selig ist dieser Leib, Der dich, HErr, hat getragen." "Ja wol," sprach unser HErre Christ, "Wer mein Wort hört, selig der ist, Bud im herzen bewaret."

#### Gebet.

Herr Christ, zerbrich des Teuffels macht, Sein werck in vns zerstöre, Rett vns für jm durch deine krafft Bud seiner boßheit wehre. Hilfs, das wir jo nicht sicher sein, Das er nit wider do kehr ein, Wo er ist ausgetrieben. Amen.

### [28.]

## Am Sontag Tetare, Johan. 6.

1.

Als Zheius schieffet ober Meer,
Sehr viel Bolcks im nachreiset,
Die sahen sein grosse wunder,
Die er Krancken beweiset.
Er setzt sich nidder off ein Berck
Bud hat für ein gros wunderwerck,
Weils Ostersest nah ware.

2.

Da er nu hub sein augen auff, Zu Phillippo er saget: "Des Bolcks ist sehr ein grosser hauff," Bud weiter in auch fraget: "Wo solln wir keuffen so viel Brot, Das wir sie speisen ist zur not?" Damit er in versuchet.

3.

Phillippus aber barauff spricht:
,,Solt man in Brot furtragen?
Zweh hundert pfenning klecken nicht,
Das jeder möcht was haben."
Andreas sprach: "Fünff Gerstenbrot,
Auch wenig Fisch ein Kneblein hat,
Was ists vnter so vielen?"

#### 4.

"So last bas Bold nur lagern sich Bringt mir die Brot vnd Fische," Sprach Jhesus, "lasts austeilen mich, Jr aber dient zu Tische." Da segnet er die Fisch vnd Brot, Gab sie den Jüngern vnd gebot, Das sies dem Bolck für trügen.

5.

Da wurden bey fünff tausent Man Alle reichlich gespeiset, Damit Christus bey jederman Sein Göttlich krafft beweiset. Zwölff körb mit Brocken hub man auff, Da gessen hat ein solcher hauff, Der HErr hies sie auff samlen.

6.

Da Chrift, ber HErr, das Zeichen thet, Bud die Leut folches sahen, "Fürwar, das ist der recht Prophet, Der kommen sol," sie sprachen. Da er merckt, das Bolck haben wolt, Das er jr König werden solt, Entweich er gar alleine.

#### Bebet.

Wir banden Gott, ders teglich Brot Reichlich gibt und bescheret Und erhelt uns für hungers not, Und uns, sein Kinder, nehret. Herr Christ, hilfs, das wir danckbar sein Und aufsheben die Brosmelein Und armen auch mit teilen.

Amen.

## [29.]

# Am Sontag Jubica, Johan. 8.

1.

DJe Juben rühmten hefftig sehr Bnd woltens hoch auffmuten, Das Abraham jr Bater wer. Christ aber strafft jr troten Drümb must er sein jr Samaritt, Ein Sünder, den der Teuffel ritt. Drauff Jhesus zu jn sagte:

2.

"Erot eim, ber mich einer Sind zeh, Mein lehr vnd leben straffe, Er tret erfür vnd sag es freh, Weil ich die warheit sage. Wie das jr mir kein glauben gebt Bud meiner lehr so widerstrebt Und wolt mich schlechts nicht hören?

3.

Das machts, das jr seid nicht von Gott, Drümb jr sein Wort nicht höret." Drauff antwort im die Jüdisch Rott: "Der Teuffel dich bethöret, Darümb nicht vnrecht sagen wir, Das du den Teuffel hast beh dir Bud süchst dein rhum und ehre."

4.

"Ich hab kein Teuffel," Christus sprach, "Gott, mein Bater, ich ehre, Der wird mein ehr bringen an tag, Ob jr gleich schendt mein lere. Warlich, wer mein Wort festiglich Wird halten, der sol ewiglich Den bittern Todt nicht sehen."

5.

Die red die Juden sehr verdroß,
Sprachen: "It wir recht mercken,
Das der Teuffel, dein Hausgenos,
Dich in dein sinn mus stercken.
All Propheten des tods gewalt,
Auch Abraham selbs gleicher gstalt,
Sich nicht haben erwehret.

6.

Wie solt dein Wort denn han die frasst, Das, wer sich drauff verliesse, An dem der todt solt han kein hafft Bud sein des lebens gwisse? Bistu denn mehr denn Abraham? Zu grosser ehr masst du dich an, Was machstu aus dir selber?"

7.

"Abraham, ewer Bater, zwar Auff mein tag hoffet sehre; Da er jn sah, gleubt mir surwar, Frewt er sich noch viel mehre." Drauff sprachen die Jüden zu handt: "Wie hastu Abraham gekandt, Du bist nicht fünffzig Jare?"

8.

Drauff antwort Ihefus, Gottes Son: "Che benn Abraham ware, Für berselben zeit bin ich schon." Da hub der Jüden schare Stein auff vnd wolten werffen zu. Ihesus verbarg sich in eim nu Bnd aus dem Tempel gienge.

#### Gebet.

Hilff, HErr Chrift, das jo sind gewis Die Bischoff jrer Lere Und sich hüten fur ergernis, Suchen nicht rhum noch ehre, Das sies maul können stopffen zu Den Widersachern, die vnrhu In der Kirchen anrichten.

# [30.]

# Vom Fusswaschen, am Grunen Donnerstag, Johannis am 13. Cap.

1.

DO Chrift sein Jünger hat gespeisst Wit seinem Fleisch und Blute, Ferner er in sein lieb beweist Bud sein grosse demute. Einen schurtz gürtet er umb sich Bud wusch in allen demutig Aus eim Becken jr Füsse.

2.

Biß er zum Simon Petro kam,
Der wehret sich gar sehre:
"Solt ich mein Füß dich wasschen lan,
Das thu ich nimmermehre."
Do sprach der HErr: "Gib dich zu rhu,
Du weist jhund nicht, was ich thu,
Hernach soltus ersaren.

Werd ich bein Füß nicht waschen dir, Fürwar ich dir das sage, So wirstu han kein teil an mir, Petre weiter nicht frage." "HErr, so wasch nicht mein Füß allein, Sondern das heupt, auch hend vnd bein, Das ich ben dir mög bleiben."

4.

Darnach zog er sich wiber an

Bud gab in diese lehre:
"Ir seht, was ich euch hab gethan,
Ir heist mich Meistr und HErre,
Ich bins auch, drümb recht dran thut jr.
So nempt ein behspiel nu von mir,
Vascht auch einandr die Füsse.

5.

Denn aber wascht jr die Füß recht Bnd halt recht mein gebote, So jr seid ewer Brüder knecht, Bnd helfft jn in der note. Einer des andern schwacheit trag, Thu jm so viel, als er vermag, Aus vngeferbter liebe."

6.

An das Füßwaschen allezeit Gebenckt mit allem vleisse, Das jr zu dienen seid bereit Bud sich die lieb beweisse. Welchem Gott gibt groß gnad und gab, Der schaw auff sich und achtung hab, Das er sie nicht misbrauche.

Deins Bruders fehl trag mit gedult,
Sanfftmutig und fein stille,
Berglimpff und deck sein schandt und schuld,
Daran geschicht Gotts wille.
Hastu groß gwalt, kunst, ehr und gut,
Schaw, das dirs mach kein stolzen mut,
Dein Nechsten darmit diene.

#### Bebet.

Herr Ihesu Christ, du höchstes gut, Hilfs vns, das wir bedenden Dein lieb, demut und sanssten mut Und vns so hart nicht krenden, Wenn ein Bruder wider vns thut, Auff das wir sassen kein vnmuth, Sondern sein süß im waschen. FINIS.

## [31.]

Die Passion unseres PEKKN Ihesu Christi, Im thon, Kompt her zu mir spricht Gottes Son, etc. Ober, Ich hab mein sach zu Gott gestelt etc.

1.

DU der HErr Chrift zu tische saß, Bu letzt das Osterlemlein aß Bud wolt von hinnen scheiben, Sein Jüngern er trewlich befahl, Das man allzeit verkündigen sal Sein Tobt und bitter Leiden.

2.

Denn wer baffelbig recht betracht, Dem gibt es sterck, trost, mut vnd krafft In trubsal, angst vud noten. Sein creut wird im nicht halb so schwer, Ob er gleich kömpt in Todts gefehr, Sein Fleisch der Geist kan tödten.

3.

Da er nu an ben Olberg kam, Dreh Jünger im garten mit sich nam, Die hieß er nidder sitzen, Sprach: "Beth und wacht ein kleine zeit," Bud gieng von in eins steinwurffs weit, Für angst er blut thet schwizen.

4. bang,

Bnser sünd macht im weh vnd Mit Teuffel, Todt vnd Hell er rang, All sein krafft im entgienge. Er sprach: "Bater, mag es gesein, Nim hin den Kelch vnd schwere Pein." Trost er vom Engl empfienge.

ā.

"D Bater, mus dem also sein, Dein wil gescheh vnd nicht der mein, Herzlich gern wil ich sterben, Damit ich nur die Brüder mein Mag retten von der Hellen Pein Bnd jn dein huld erwerben."

6.

Judas kam, das verlorne Kindt, Bud bracht mit sich das Judisch gsindt Mit schwerten und mit stangen. Mit einem Luß er jn verriet, Sie grieffen jn und fürtn jn mit Gebunden und gefangen.

S. Petrus mit dem schwert schlug brein. Der Herr sprach: "Ah nein, stecks nur ein, Bud las jst also gehen. Es sol und mus gelitten sein, Sonst etlich tausent Engelein Würden ben mir wol stehen."

8.

Sie brachten in dem Caiphas dar, Der das mal hoherpriester war; Den HErren er thet fragen Bmb seine Junger vnd sein lehr, Bnd was sein thun vnd wesen wer, Das solt er im da sagen.

9.

Ihesus balb antwort mit eim wort: "Im Tempel hat man mich gehort Offentlich vielmals leren. Die mich gehört han, darümb frag". Da gab ein Knecht ein Backen schlag Dem König aller Ehren.

10.

Biel falscher Zeugen stellt man dar Der warheit doch nichts ehnlich war. Caiphas thet in beschweren Bey Gott, das er im sagen wolt, Ob er wer, der da kommen solt, Bud der Messias were.

11.

"Du fagsts", sprach Christ, "ich leugnes nicht, Denn ich werd sigen zu gericht, In einer Wolden kommen." Caiphas gar balb zureis sein Kleidt: "So hort, was er gibt fur bescheibt, Das habt jr wol vernomen."

12.

Ein vrteil drauff gefellet war, Sein Leben must er geben dar. Er wird verspot, verhönet, Sie speiten im ins Angesicht, Kein schmach sie vnterliessen nicht, Sein ward gar nicht verschonet.

13.

Gleich wie ein Dieb sie bunden in Bnd fürtn in zu Pilato hin, Felschlich er ward verklaget. Da Judas merckt, das also gieng, Mit einem strick er sich erhieng, Berzweiuelt vnd verzaget.

14.

Pilatus aus der klag vernam, Das Christus het nichts args gethan, Herodi ward er gbrachte. Do er dem nicht gab guten bscheidt, Zog man im an ein weisses Kleidt, Berspot in vnd verlachte.

15.

Fur Pilatum er wider kam. Der schlug in für vnd Barrabam, Der ein er los wolt geben, Bermeint, sie würden bitten los Christum vnd nicht den Mörder gros. Den Jüden wars nicht eben.

Pilatus ließ in züchtigen Mit Ruten scharff vnd Geisselen, Bon Dornen auch ein Krone Flochten die Kriegsknecht zu der stund, Damit das heilge Heupt ward wund Dem HErren, Gottes Sone.

17.

Ein Rohr sie gaben in sein handt Bnd legtn im an ein Purpur gwandt. Pilatus in raus füret: "Do seht doch ewren König an, Mit der straff wolt euch gnügen lan, Mehr hat er nicht verbüret."

18.

Sie schrien all: "Nim jn nur hin Bon vnsern augn vnd creuzig jn, Sonst wirstu nichts guts schaffen, Sondern damit du klar beweist, Das du kein freundt des Keisers seist Bnd wolst auffruhr nicht straffen."

19.

Der red erschrack Pilatus sehr Und lies im bringen wasser her, Daraus wusch er sein hende: "Ich bin vnschildig an dem Blut, Seht drauff, jr Juden, was jr thut, All schuldt auff euch ich wende."

20.

"Sein blut", Schrie das gant Jibisch gsind, "Sey ober ons ond onser kind, Bbr vns wirs nemen wollen, Gschicht im vnrecht an seinem Tobt, So straffs an vns der grechte Gott, Die schuldt wir tragen sollen."

21.

Als er hinaus gefüret war, Da volgt im nach ein grosse schar, Die Weiber weinten sehre: "Weint ober euch selbs und ewre Kindt, Denn grosse straff vorhanden sind," Zu in sprach Christ, der HErre.

22.

Zween Schecher man mit jm ausfürt, Zwischen die beid er ghangen wurd. Christus hub an zu schreien: "D Bater, rechnes jn nicht zu, Diß Bolck weis ist nicht, was es thn, Drumb wollest im verzeihen."

23.

Biel schrien: "Hastu ander Leut Geholffen, so hilff dir auch heut." Ein Schecher sprach desgleichen: "Bistu Messias, Gottes Son, So hilff dir selbs vnd vns dauon, Das wir dem Todt entweichen."

24.

Der ander Schecher strafft in drimb Bud keret sich zum Hern herumb, Bath in mit ganzem vleisse: "Gedenck mein in deins Baters Reich." Der Herr sprach: "Heut mit mir zugleich Solst sein Waradeisse." 25

Umb sechs vhr wurd ein Finsternis, Desgleich nie mehr gewesen ist, Sich entsetzt die Nature. Die Erd erbebt, Die Felsen hart Zerrissen, und betrübet ward Darob all Creature.

26.

Bum Bater schrie mit lauter stimm Der HEr, sein Seel befahl er im, Damit sein Geist auffgabe. Darnach Joseph der frome Man Kam vnd nam sich des Leichnams an, Bestetigt in zum Grabe.

27.

Wir dancken dir für deinen Todt, Herr Ihesu, vnd solch grosse not, Die du vmb vnsert willen Erlitten hast; denn sonst fürwar Kein Opffr im Himml vnd Erden war, Das Gottes zorn kond stillen.

28.

O Gottes Lamb, Herr Ihesu Christ, Der du für vns geschlachtet bist, Bud ein Sünopffer worden, Dadurch du hast all sünd vnd schuldt Für vns bezalt in grofser gduldt, Wehrs Teuffels lügn vnd morden.

29.

Erhalt für im bein Kirch vnd Wort, Das hie zeitlich vnd ewig dort Geheiligt werd dein namen, Dein Leiden, Creutz und bitter Todt Sety unser Trost in aller not, HErr Christ, das helff uns, Amen.

### [32.]

### ARGVMENTVM

sequentis Cantilenæ.

EIn jeder Christ hat dren tag: Der erste ist der Freitag, an dem mus er dem HErrn Christo das Creut helffen tragen und leiden, Dieser tag weret, so lang wir leben allhie auff Erden.

Der ander tag ist der Sabbath, der Rhutag, an welchem wir begraben werden und ruhen im Grabe biß an Jingsten tag.

Der dritte ist der herrliche Ostertag, in welchem wir aufferstehn werden zum ewigen Leben, Dieser wehret von ewigkeit zu ewigkeit.

### Vom Karfreitag, Sabbath und Oftertag.

1.

AM Freitag mus ein jeder Christ Sein Creut mit Christo tragen, Bis der Sabbath verhanden ist, Denn ruht er in seim Grabe, Bis kömpt der frölich Ostertag, Denn in das grab nicht halten mag, Mit frewden er aufswachet.

### freitag, der Martertag.

2.

Der Freitag wehrt die kleine zeit, Weil wir leben vff Erden Mit jammer, angst und herzen leidt, Daran betrübt wir werden, Das macht Adams und unser schuldt. Wol dem, der sein Creux mit gedult Dem Herren Christ nachtreget.

ŕ

### Sabbath, der Rhuetag.

3.

AM Sabbath kommen wir zu ruh, MI Creut wird weggenommen; Benn vns jtt gehn die augen zu Bnd vnser stund ist kommen, Denn tregt man vns ins Rhubethlein, Darinn gar sansst wir schlaffen ein, Biß vns der HErr aufswecket.

### Der Opertag, der fremden tag.

4.

DEnn kompt der frolich Oftertag, So werdn wir all auffftehen, Der Todt denn vns nicht halten mag, Entgegen werdn wir gehen Christo, vnd mit im in seim Reich Leben in frewden ewigleich, HErr Christ, das hilff vns, Amen.

[33.] Am heiligen Oftertag, Guangelium Marci 16.





AM Sabbath frü Marien drey Kamen zum Grab mit Specerey, Als jtt der helle tag anbrach Bnd man die Sonn auffgehen sach.

2.

"Wer welgt vos von des Grabes thur Den groffen Stein, der leidt darfür?" Als bald sie aber kamen dar, Der Stein daruon gewelget war.

3.

Da giengen sie zum Grab hinein Bud sahen brinn die Engelein Im Grab sitzen zur rechten handt In einem langen, weissen Gwande.

4.

Sic sehr erschracken fur dem Gsicht; Der Engel antwort: "Fürcht euch nicht, Jr sücht den gecreutigten Christ, Bom Tod er aufferstanden ist.

Do sehet her, das ist die stadt, An welcher er gelegen hat. So geht nu hin vnd sagts von stund Sein Jüngern vnd thuts Petro kundt.

6.

In Galileam heist sie ghan, Da wil der HErr sich sehen lan." Zum grab sie giengen schnel hinaus, Es kam sie an ein furcht und graus.

7.

Wir danden dir, HErr Jhesu Christ, Das du vom Todt erstanden bist Bud hast zerstört sein gwalt und macht Bud uns zum leben wider bracht.

# [34.]

# Ein nem Geistlich Lied, bon der frolichen bfferstehung bnferg Peilands Ihesu Christi,

fur die Jungfrewlein in der Megdlein fchul, im Jochimsthal. R. S.





Die alte Schlang, die sünd vnd tod, Die Hell, all jamer, angst vnd not Hat oberwunden Ihesus Christ, Der heut vom Tod erstanden ist, Alleluia.

3.

Am Sabbath frü mit specereh Kamen zum Grab Marien dreh, Das sie salbten Marie Son, Der vom Tod war erstanden schon, Alleluia.

4.

"Wen sucht jr da?" ber Engel sprach, "Christ ist erstanden, der hie lag, Hie seht jr sein Schweistüchelein, Geht hin, sagts bald den Jüngern sein," Alleluia.

5.

Der Jünger furcht vnd herzenleid Heut wird verkert in eitel freud. So balb sie nur den Herrn sahen, Verschwand jr trawren, forcht vnd zagen, Allelnia.

Der HErr hilt sehr ein freundlich gsprech Mit zweien Jüngern auff dem weg, Für freud das hert im leib jn brand, Im Brotbrechen er wurd erkand, Alleluia.

7.

Buser Simson, der trewe held, Christus, den starcken Lewen felt, Der Hellen pforten er hin tregt, Dem Teuffel all sein gwalt erlegt, Alleluia.

8.

Jonas im Walfisch was bren tag,
So lang Christus im grab auch lag,
Denn lenger in der todt kein stund
In seim rachen behalten kund,
Alleluia.

9

Sein raub ber tob must faren san, Das leben siegt vnd gwan im an, Zerstöret ist nu all sein macht, Christ hat das leben widerbracht, Allesuia.

10.

Heut gehn wir aus Egyptenland, Aus Pharaonis dienst vnd band. Und das recht Ofterlemmelein Wir essen heut im brod vnd wein, Alleluia.

11.

Auch essen wir die sussen brot, Die Moses Gottes volck gebot, Kein Sawerteig sol ben vns sein, Das wir leben von Sunden rein, Alleluia.

Der schlahend Engl füruber geht, Kein erst geburt er ben vns schleht, Buser thürschwelln hat Christus blut Bestrichen, das helt vns in hut, Alleluia.

13.

Die Sonn, die Erd, all Creatur, Alls, was betrübet was zunor, Das frewt sich heut an diesem tag, Da der Welt Fürst dernider lag, Alleluia.

14.

Drumb wir auch billich frolich sein, Singen das Alleluia sein Bnd loben dich, HErr Jhesu Christ, Zu trost du vns erstanden bist, Alleluia.

AMEN.

### [35.]

# Ein geistlich Lied bon ber Codten Aufferstehung, bnb bem elwigen Leben,

aus bem 15. Cap. ber erften Spiftel Pauli an bie Corinther.

1.





Es stunden auff, die predigten Biel jrthumb zu Corinthien, Darunter war ein falsche Lehr, Das nach dem Tod kein leben wer.

3.

Wir sturben hin gleich wie das vieh, Kein aufferstehung gleubten sie, Solchs wurd S. Paulo kund gethan, Das jamert sehr den heilgen man.

4.

Ein brieff er schreib vnd straffet sehr Darin die falschen Prediger, Darnach zeigt er in hell vnd klar Bon der vrstend die rechte Lahr.

5.

Beweist durch schrift, das Ihesus Christ Der erst vom Todt erstanden ist, Daraus er schleust, das wir dergleich Erstehen soln zum ewigen Reich.

Es wer sonst falsch des glaubens lehr, So Christus nicht erstanden wer, Auch die entschlaffen wern zuworn, Die musten alle sein verlorn.

7.

Auch wer die sund noch vnser HErr, So er nicht widr erstanden wer, Desgleichen auch der tod sein macht Het ober vns noch vnd sein frafft.

8.

Denn wie der Tod durch einen man Sein recht ober alls fleisch bekam, So sen das leben durch die macht Der vrstend Christi widerbracht.

9.

Drümb werden wir, wie Christus ist, Erstehn vom Tob, das ist gewis, In seiner Ordnung jederman Wie Christus hat gefangen an. 10.

Denn so kein aufferstehung wer, Was dürfften wir in creut vnd gfehr, In angst vnd not vns hie begeben, So nach dem wer kein ander leben?

11.

Gleich wie ein weites körnelein Gefeht wird in den acker nein, Stirbt und vermodert gang und gar Bud grunt doch widr im selben Far,

12.

So wird der jrdisch leib ins grab Verschart vnd wird zu asch vnd staub Bud wechst baraus ein Körper klar, Der mit Gott lebet jmmerbar.

13.

Wenn (bas naturlich ist gewest) Im grab nu alles ist verwest, So wechst ein geistlich bild baraus, Das ewig wont in Gottes haus.

14.

Vnd was man seht in sterbligkeit, Das wird auffgehn in herrligkeit, Vnd was begraben wird on macht, Das wird erstehen in grosser krafft.

15.

Han wir das bild bes jedischen Getragen und des sterblichen, So werden wir des himlischen Auch tragen und des ewigen.

16.

Das fleisch vnd blut nicht erben kan Gotts Reich, drumb mus zu boden gan Bnd mus vermodern haut vnd har, Auff das alls werd span new vnd klar.

17.

Doch werben wir nicht sterben all, Sondern zu der Posannen schall Berwandelt in eim augenblick, Darauff sich nu ein jeder schick,

18.

Auff das er wart derselben zeit Inn gdult und aller freidigkeit, Auff das, wenn kommet Gottes Son, Er warten mög mit seub sein lohn.

Bnd ob vns gleich die welt macht bang, So wert doch creuz vnd angst nit lang, Drumb trost wir vns das kunfftig ist, Darzu hilff vns, HErr Jhesu Christ.

20.

Da wird die Zehr der Heiligen Der HErr abwischen und jr trehn Und sie als leids ergețen zwar, Denn wird das rechte Jubel jar.

21.

Hilff vnser schwacheit, lieber Gott, Das wir durchs creut, durch angst vud tod Gehn mögen durch die enge pfort, Auff das wir mit dir leben dort,

22.

In beinem Reich inn ewigkeit Anschawen die Drepfaltigkeit, Sampt dem ganten himlischen heer Dir singen stets lob, preis und ehr. AMEN.

# [36.]

Zu Oftern baf Victime Paschali vff die Meloben, Erschienen ift ber herrliche tag, ober, Chrift ift erstanden.

1.

Victimæ Paschali &c.

Christo dem Osterlemmelein, Welchs hat erlöst sein Scheselein, Sing heut, du liebe Christenheit, Lob, ehr sen Gott in ewigkeit, Alleluia.

Agnus redemit &c.

Das Lamb Gottes mit seinr vnschuld Bus hat erworben Gottes hulb Bud ben Sinder zu gnaden bracht Bud zu eim himels erben gmacht, Alleluia.

3.

Mors & uita &c.

Tod vnd leben traten inn kampff, Ein starcker Low vnd schwaches lamb, Der Tod meint, er hett schon gesiegt, Beil Christ, der HErr, im grabe ligt, Alleluia.

4.

Dux uitæ mor.

Aber es wert nit gar dreh tag, Christus siegt, der tod vnten lag Bnd verlor all sein krafft vnd macht, Christus erstund aus eigener krafft, Alleluia.

5.

Dic nobis Maria.

Ah, Maria, sag vns on schew, Wer dir am weg begegnet sen? Es was mein heiland, Jesus Christ, Warhafftig er erstanden ist, Alleluia.

6.

Angelicos testes.

3wen Engel faffen inn feim grab, Des gleich ich auch gefehen hab

Sein schweistücklein und die leinwat, Drein Joseph in gehüllet hat, Alleluia.

7.

Surrexit Christus spes mea. Aber Christus, mein höchster trost, Ist warhafftig vom Tod erlöst, Das grab ist lehr, sein leib ist hin, Am weg er mir selb selbs erschin, Alleluia.

8.

Præcedet suos in Galilæa. Er sprach: Maria, geh schnell hin, Zu meinen Brübern vnd sag jn, Sie soln inn Galileam gehn, Da soln sie mich leibhafftig sehn, Alleluia.

9.

Credendum.

Marie zeugnis das ist war, Gott geb was lieg der Jüden schar, Wir wissen gwis, das Ihesus Christ Warlich vom Tod erstanden ist, Alleluia.

10.

Tu nobis uictor.

Ihefu, du wares Ofterlamb, Hilff vns siegen in todes kamp, Steh vns ben in der letten not, Schütz vns vor dem ewigen Tod. Alleluia.

# [37.]

# Am Oftermontag Euangelium Tuce am 24.

1.

DO Chrift, der rechte Dauid, hatt Erlegt den starcken Goliat, Sturmt er vnd plundert im sein haus Bud furt die Altueter daraus.

2.

Bud do er nu erstanden war, Macht er sein vhrstend offenbar Erstlich Marie vnd Petro, Die wurden beide herplich fro.

3.

3wen Junger gingen ober landt Gen Emaus, Chrift zu jn sich fandt; Die redeten von dem geschicht, Aber den Herrn sie kanten nicht.

4.

Chriftus sprach: "Woruon rebt boch jr Bud seid so trawrig, das sagt mir." Darauff antwort im Cleophas: "Solstu allein nit wissen das,

5.

Was sich jtt in der heiligen Stadt Die tag ober begeben hat?" Christ machts im frembd ond darauff spricht: "Was ists? das selbe mich bericht."

6.

"Weistu nicht, was der groß Prophet, Ihesus genant von Nazaret, Der mechtig war im wort vnd that, Die Ostertag erlitten hat?

Es han in vnser Obersten, Hoenpriester und Schrifftgelerten Nach grosser marter, hon und spott Verdammet zu des Creuzes todt.

8.

Buser viel aber hofften das, Er wehr der rechte Wessias, Der solt erlösen Jirael, Aber es hat geschlagen sehl.

9.

Auch vnter vns die weiber sein Beim grab gewest vnd gingen hnein, Die haben sein Leib funden nicht, Sondern gesehn der Engel gsicht.

10.

Die haben in gesaget fren, Das er vom Tod erstanden sen, Wir solln in Galileam gan, Albo werd wir in treffen an."

11.

"Ach je thoren", der Herr Crift sprach, "Wie schwerlich der Schrifft gleubt je doch, Must nit Christ so gehn in sein reich, Wie die Propheten zeugen zu gleich?"

12.

Die gange Schrifft er in auslegt, In dem der weg zur Stadt sie tregt; Da nam von in vrlab der HErr, Stalt sich, als wolt er gehn noch ferr.

Da baten sie jn emsigklich: "Herr, bleib beh vns, der tag neigt sich, Hienunter wil der Sonnen schein." Do ging er mit ins haus hinein.

14.

Als sie nun ober tische sassen, Brach ers brot, danckt ond da sie assen, Wurden jr augen auffgethan, Das sie jn kandten von stund an.

15.

So balb er aber wurd erkant, Bon jren augen er verschwandt; Do sahen sie elend hernach Bnd einer zu dem andern sprach:

16.

"Brandt vns das hert im leibe nicht, Da er vns ausleget die Schrifft Bnd erkleret vns auff dem weg Die Propheten in seim gesprech?"

17.

Sie gingen gen Jerusalem, Den Jüngern zu verfündigen. Die sagten in auch gleiche meer, Wie Christ Betro erschienen wehr.

18.

Do sie also rebten baruon, Trat selbs vnter sie Gottes Son Bnd sprach: "Der friede seh mit euch." Da erschracken sie all zu gleich.

Denn sie meinten, es wehr ein Geist. Christus sie fuln vnd greiffen heist: "Seht doch die hend vnd fusse mein, Ein geist hat weder fleisch noch bein."

20.

Do sie aber noch zweinelten Bud für freud sich verwunderten, Sprach er: "Habt jr zu essen was?" Honig und fisch er für jn ass.

21.

Also offenbart sich der Herr; Allererst glaubten die Jünger, Das er warlich erstanden wer. So sing wir im lob, preis vnd ehr.

## [38.]

# Am ersten Sontag nach Oftern, Guangelium Johannig 20.

1.

ALS die Jünger behfammen warn, Thet sich Christus in offenbarn; Bor forcht der Jüden war die thür Berspert vnd ein Rigel darfür.

2

Er trat onter sie mitten ein Bud sprach: "Der fried woll ben euch sein." Damit sein hend er zeiget in, Desgleich die seit ond narben drinn.

3.

Die Jünger wurden herglich fro. Do sprach der HErr zu in also: "Wie mich mein Bater hat gesandt, So send ich euch in alle landt."

Er blies sie an vnd sprach zu jn: "Den heilgen Geist ist nemet hin, Wem jr erlast sünd, schuld vnd pein, Dem sol es alls erlassen sein."

5.

Thomas das mal nicht ben jn war, Darnach da er kam zu jn dar, Zeigten sie jm mit freuden an: "Den HErren wir gesehen han."

6.

Darauff Thomas zun Jungern spricht: "Ich kan vnd mag es gleuben nicht, Ich sehe benn die Nägelmal sein Bud leg mein hend vnd singer drein."

7.

Darnach erschien am achten tag Der Herr Christ vnd zu Thoma sprach: "Reich her bein singer vnd bein hend Bnd leg sie in mein seit behend

8.

Bnd sen furthin vngleubig nicht."
Darauff Thomas zum Herren spricht:
"Du bist mein Gott vnd bist mein Herr,
Mein Schöpffer vnd Seligmacher."

9.

"O Thoma," sprach ber HErre Christ, "Jhundt gleubstu, weil du mich sihst, Selig ist, der nicht sihet mich, Bud gleubt mir bennoch vestiglich."

Biel andre Zeichen Ihesus thet, Der keins allhie geschrieben steht, Doch diese auffgeschrieben sein Bud bleiben in der Christn Gemein,

11.

Das wir gleuben an Jhesum Christ, Das er warer Son Gottes ist, Das alle die das leben han, Die jn nemen mit glauben an.

Bebet.

Herr Chrift, hilff, das wir beinem wort Gleuben, bis das wir sehen dort Werden in aller herrligkeit Dein angesicht in ewigkeit.

[39.]

Am andern Sontag nach Oftern, Euangelium Johannis 10.

1.

Ich bin ein guter Hirt allein, Mit trewen ich mein Scheflein mein Und geb mein leben für sie hin, Das thut kein Mitling gegen jn.

2.

Denn wes die Schaf nicht eigen sein, Der gibt die flucht, lest sie allein; So balbt ein Wolff ist sur der hand, Zerstrewt er sie denn allesampt.

Ein Mitling acht ber Schaff nicht sehr, Er stellt sich nicht zur Gegenwehr, In gfar er sich nicht geben wil, Ob gleich der Wolff thut schaden viel.

4.

Ein guter Hirt aber bin ich, Mein Schefflein fein erkennen mich, Desgleich sind mir auch wol bekandt Die schefflin, so mir sind verwandt.

5.

Gleich wie mein Bater kennet mich, Also kenn auch mein Bater ich Bud las das leben für mein Schaff, Trag jr schuldt, leid fur sie die straff.

6.

Noch andre Schaff ein grosse zal Hab ich, die sind nicht in dem stall, Die mus ich zu den füren hrein, Sie werden hörn die stimme mein.

7.,

Als denn wird vff der ganzen Erdt Aus allen Schafen werdn ein herdt, Bud aller Schaf ein einiger Hirt Christus, des menschen Son, sein wird.

#### Bebet.

O trewer Hirt, Herr Ihesu Christ, Wehr des Wolffs grausam macht und list, Weid uns, dein arme schefelein, Für Mitling behüt dein Gemein.

### [40.]

## Am britten Sontag Johannis 16.

1.

"BBer ein kleins," der Herre spricht, "Werd jr Junger mich sehen nicht, Doch werd jr mich gar bald darnach Wider sehn ober wenig tag,

2.

Denn ich gehe hin zum Bater mein." Darauff sprachen die Junger sein: "Die red wir konnen nicht verstehn, Ein kleins und zu dem Bater gehn.

3

Was ists nur fur ein selgams wort, Bon jm han wirs vor nie gehort?" Darümb einer zum andern sprach: "Last vns solchs lernen durch ein frag."

4.

Da antwort in der Herre Christ: "Die red euch allen selzam ist, Das ich gesagt hab, ober ein kleins. War ist es, jr versteht der keins.

5.

Warlich sag ich euch, benckt baran, Ir werd angst, not vnb trawren han; Aber die Welt wird frewen sich, Wenn jr werd weinen bitterlich.

6.

Jedoch sol ewer trawrigkeit, Berkert werden in eitel freudt, Gleich eim Weib, die geberen sol, Die trawret und ist schmerken voll.

Balb, wenn sies Kindt geboren hat, Bergisst sie aller angst vnd not, Irs leibes frucht erfrewt sie sehr, Das sie benckt keiner schwerzen mehr.

8.

So auch, jr liebsten Junger mein, Werd jr betrübt vnd trawrig sein, Doch solt jr wider sehen mich Bnd ewer hert sol frewen sich.

9.

Bnd diese freudt nichts nemen sol Bon euch, denn werd jr alles wol Berstehn und an demselben tag Berd jr an mich thun keine frag."

#### Bebet.

Hern Ihefu, wend jun froligkeit Der Kirchen leidt und traurigkeit Und steh jr ben in aller not, An dich kein trost noch hulff sie hat.

## [41.]

Am bierben Sontag, Joh. 16.

1

Ich gehe zu dem, der mich gesandt, Doch fragt mich vnter euch niemandt, Bnd weil jr hort, das ich hingehe, Thuts euch in ewrem herhen wehe.

2.

Warlich zum besten euchs geschicht, Sonst kömpt zu euch der Tröster nicht, Welchen ich zu euch senden werd, Wenn ich hingeh von dieser Erd.

Straffen wird er die bosen Welt, Welche mein Wort nicht gleubt noch helt, Umb die sind und ihre bosheit, Umbs gricht und umb die grechtigkeit.

4.

Das ist der Welt sünd eigentlich, Das sie nicht gleuben wil an mich, Veracht auch die Gerechtigkeit, Die jr durch mich ist zubereit.

5.

Er strafft die Welt auch vmbs gericht, Denn der Welt Fürst, der Bösewicht, Ist gericht und verurteilt nun, Kein leid kan er den meinen thun.

6.

Ich het euch viel zu sagen mehr, So ists zu tragen euch zu schwehr. Mein Geist wird ewer lerer sein Bud in der Warheit leiten sein.

7.

Mein Wort wird er euch gar beutlich Leren vnd recht erkleren mich, Auch wird er euch, was kunfftig ist, Berkunden zu berselben frist.

8.

Alls, was der Bater hat, ift mein, Bngeteilt unser güter sein. Drumb wirds der Geist von meinem nemen, Was er euch wird verkundigen.

#### Bebet.

Sib vns trewe lehrer, Herr Christ, Bnd behut sie für Ergernis, Hilff, das sie selbs brechen die ban, Damit jr völcklein volgen kan.

## **[42.]**

# Am funfften Sontag, Johannis 16.

1.

WArlich, warlich, sprach Christ, ber HErr, So jr werdet meinen Vater Etwas bitten im Namen mein, Das sol euch vnuersaget sein.

2.

Er wirds euch geben eigentlich, Bisher habt jr noch nichts durch mich Gebeten, drumb so bit nur fren, Das ewer freudt volkommen seh.

3.

Biß hieher hab ich euch sehr viel Gesagt durch gleichnis vnd beispiel, Jyt aber kömpt die zeit erben, Das ichs euch sag beutlich vnd fren.

4.

Drimb jr in meinem namen solt Den Vater bitten, was jr wolt, Darzu werd jrs beburffen nit, Das ich ben Vater für euch bitt.

5.

Drimb, das jr habt geliebet mich, Solt jr das gleuben sicherlich, Das euch lieb hat der Bater mein, Wie ein Bater sein Kinderlein.

Bnd weil jr gleubt, das ich von Gott Ausgangen bin, so wird kein not Euch in der argen Welt zustahn, Drinn euch mein Vater wird verlahn.

#### Gebet.

Herr Chrift, der du vns haft erlost, Wir dancken dir für diesen trost, Was wir bitten im namen dein, Das beim Vater erhört sol sein.

## **[43.]**

# Euangelium an ber himelfart Christi tag, Marci 16.

1.

Do die eilff Jünger behsamen warn, Thet sich der HErr in offenbarn Bud strafft irs herhen hertigkeit Bud ires glaubens blödigkeit,

2

Das sie nicht gleubten bieser Mehr, Die sagt, das er erstanden wer, Bnd hies sie in die Welt hingehn, Das Guangelion predigen.

3.

"Geht hin, sagt allen Creaturn, Das niemandt sol werden verlorn; Wer gleubt, lest sich teuffen darzu, Der sol haben die ewige rhu.

4.

Wer aber an mich gleubet nicht, Der ist verdampt vnd schon gericht, Bnd das sollen die zeichen sein Der außerwelten gleubigen mein.

Teuffel soln sie im namen mein Austreiben vnd jr mechtig sein. Mit newen Zungen werden sie Reden, das vor erhört ist nie.

6.

Schlangen solln sie verletzen nicht, Bud sol in schaden gar kein gifft; Welche jr handt wird ruren an, Den sol all jr kranckheit verghan."

7.

Als er die red nu hat volendt, Wurd er auffgenommen behendt Und sitzt zus Baters rechte handt; Sein heilgen Geist den Jungern sandt.

8.

Die giengen aus an alle ort Bnd predigten sein Göttlichs wort, Die lehr bekrefftigt Gottes macht, Die wircket durch der wunder krafft.

Gebet1

Her Ihesu, der du hast gesandt Dein Apostel in alle landt, Zu lehren vns den willen dein, Hilff, das wir fromme Schiler sein.

**[44.]** 

## FESTVM NVNC

celebre, Melodia est nota.





MEin Hert fur freud auffspringt Bud mich zu singen zwingt Ein newen lobgesang Christo zu preis vnd danck, Der in seiner Menscheit, Die am Creut fur vns leibt, Heut auffsehrt in die himlische Freudt.

2.

All Engel frewn sich vast Bber dem newen Gast, Das gante himlische Heer Singt im lob, preis vnd ehr, Und frolich jubilirt, Das Christus triumphirt Bud all sein feind gesangen fürt.

3.

Bus Vatern rechte handt
Sipt der tewre Heilandt.
Sein gaben er ausspent
Und fürt sein Regiment.
Im wort, durchs Geistes frafft,
Beweist er all sein macht,
On end ist sein Reich vnd Herrschafft.

4.

Herrlich am Jüngsten tag, Nach beiber Engel sag, In einer Wolcken schon Wird kommens Menschen Son. Denn wird ein jederman Für sein Gericht müssen stahn Und sein verdienten lohn empfan.

5.

Heut ist des Himels thor,

Das gesperrt war zunor,
Geöffnet jederman

Bud durch Christ aufsgethan.
Gar herrlich er einzog

Mit freud in Himmel hoch

Bud wil sein Brüder holn hernach.

6.

Wir bitten dich, HErr Christ, Stewer des Sathans list, Zerreis, o HErr, sein strick Bud entdeck vas sein tück. Mit hulff von vns nicht weich, Das er vns nicht erschleich, Bnd abwende von beinem Reich.

7.

Vater, Son, heilger Geift, Hilff, gnad, benftandt vns leift; Durch deine milte gût Dein Kirch vnd Volck bet. Frembder vnd falscher lehr Durch dein Geift steur vnd wehr Zu deines Namens preis vnd ehr. AM EN.

[45.] Ein Lied von der Auffart Christi.



ALS vierzig tag nach Oftern warn Bnd Christus wolt gen Himmel farn, Bschied er sein Jünger vff ein Berck, Volend hat er sein Ampt und werck.

2.

Er sprach: "All bing erfüllet sind, Die man von mir geschrieben sind In Propheten vnd Moses lahr." Die Schrifft er jn ausleget klar.

3.

"Also," sprach er, "hats mussen sein, Das Christus lied des todes pein, Bud must wider vom Todt aufsstehn, Durchs creut vnd todt in sein reich gehn.

4.

Im Himel ift mir aller gwalt Geben, auff erben gleicher gftalt, Des solt jr meine Zeugen sein, Solchs wird mein Geist euch leren fein.

5.

Seht hin, predigt in meinem Namn Bergebung der Sund jederman, Teufft vnd lert alle Bolder gleich Bnd samlet mir ein ewiges Reich.

6.

Wer gleubet und sich teuffen leth, Derfelb die Seligkeit empfeht, Wer aber nicht gleubt, wird verdampt. Macht folchs in aller Welt bekandt.

Alls, was jr von mir habt gehört, Mit vleis das felb sie halten lehrt. Ich wil ben euch sein biß ans end, Wartet, biß ich mein Geist euch send."

8.

Darnach hub auff ber Herr sein hend, Gesegnet sie und schied behend Bon in und fuhr in Himmel hoch. Elend die Jinger sahn hernach.

9.

In weissen Kleibern stunden do Zween Menner, die sagten also: "O jr Menner von Galile, Was seht jr viel gen Himmele?

10.

Dieser Ihesus ist auffgenommen In Himmel und wird wider kommen, Gleich wie er auffuhr von euch jt; Zus Baters rechten er nu sit.

11.

Sein Reich hat er gefangen an, Alls mus im nu sein vnterthan, Durchs Wort er selbs sein Kirch regirt, Mit gaben er sie schmuckt vnd ziert.

12.

Wie er nu in die hoh auffuhr Offnet er vns des Himmels thor, Die Gfengnis mit sich gfangen furt, On end er nu herrscht vnd regirt.

Am Jingsten tag er zu Gericht Bird kommen und ausbleiben nicht, Sein Lemmer er absondern wird Bon Böcken, der getrewe Hirt."

14.

Auff die zukunfft mit hergen gier Bud seufftzen, Herr Christ, hoffen wir. Kom, lieber Herr, erlos vus schier, Hol vus aus dem elendt zu dir. Alle. AMER.

[46.]

# Christ fuhr gen himel, gebeffert.

1.

Chrift fuhr gen Himmele, Was sandt er vns erwidere? Seinen heiligen Geist Zu trost der armen Christenheit, Kirioleis.

2.

Er sitt zus Baters rechten, Da teilt aus sein Knechten Seines Geifts gab vnd gnad, Das vns kein Sind noch Teuffel schad, Kirioleis.

3.

Von dannen wird er kommen, Bu richten bofs und frommen, Herlich mit groffer gwalt, Wie er auffuhr in solcher gstalt, Kirioleis.

4.

Auff sein Zukunfft wir hoffen, Die zeit ist schier verloffen. Der Jüngste tag ist nicht weit, Des fremt sich alle Christenheit, Kirioleis. AMEN.

#### [47.]

Am Sontag Eraubi, Johan. 15 bnd 16.

1.

Christus sprach, ber getrewe Hirt: "Wenn nu der Tröster kommen wird, Den ich vom Bater senden werd Zu euch, mein Jünger, vff die Erdt,

2.

Den Trofter und Geist der Warheit, Der vom Bater der gutigkeit Zu euch gesandt wird und ausgeht, Bnd mir zum waren zeugen steht:

3.

Dieser Geist wird zeugen von mir, Desgleichen auch werd zeugen jr, Denn jr von ansang beh mir seit, Wist vmb mein lehr vnd thun bescheidt.

4

Drümb ich zunor euch warnen wil, Denn jr werb muffen leiben viel, Sie werden euch thun in den Bann Bnd alles ungluck legen an.

5.

Es kömpt ein solche zeit erben, Das man euch wird on alle schew Tödten, vnd wer solchs enden kan, Wird bencken, Gott hab gfallen dran.

6.

Solchs werden sie euch darsimb thun, Das sie den Bater noch den Son, Gott und sein wort nicht han erkandt Bud den er zu jn hat gesandt."

"Das sag ich euch", sprach der Herr Christ, "Das, wenn die zeit vorhanden ist, Das jr als denn gedencket dran, Das ichs euch vor hab kundt gethan.

8.

Anfangs hab ichs euch nicht gefagt, Bif das jr nicht würdet verzagt, Denn allzeit, weil ich ben euch war, Schützet ich euch in aller fahr."

#### Bebet.

HErr Christ, wenn vns die welt verdampt, Lestert und schendt das Predigampt, Las vns dein heilgen Geist stehn ben, Das wir dein wort bekennen fren.

## **[48.]**

# Am heiligen Pfingstag, Euangelium Joh. 14.

1.

"WEr mich lieb hat, mein wort der helt, Meim Bater er auch wolgefelt, Wir werden zu im kommen hin Bnd ein Wonung machen ben im.

2

Welcher aber nicht liebet mich, Meins worts der nicht annimmet sich, Wiewol das wort meins Vatern ist Bud nicht mein," sprach der Herre Christ.

3.

"Solchs hab ich euch gesagt vorhin, Weil ich ben euch gewesen bin, Aber jr konts vernemen nicht, Biß euch der Tröster unterricht.

Den euch mein Batr in meinem nam Bird senden, wirds euch zeigen an Bnd wird euch alle Predigt mein Auslegen und erinnern fein.

5.

Mein Fried ich euch geb vnd hie las, Richt wie die Welt in solcher mas, Drumb ewer hert je nicht erschreck, Fürcht euch nicht, seid getrost vnd keck.

6.

Denn ob ich gleich jtundt hingehe, Kom ich zu euch doch widere, Hett jr mich lieb, jr wurd fro sein, Das ich hingehe zum Bater mein.

7.

Der Bater ist grösser benn ich, Drümb sag ichs euch so eigentlich, Bis das, wenn kömpt dieselbe stund, Jr solchs (wenns gichicht) geleuben kundt.

8.

Forthin werd ich mit euch nicht mehr Biel reden, denn es kömpt daher Der Fürst der Welt mit seim Panir, Aber er hat kein teil an mir.

9.

Auff das erkennen kan die Welt, Das ich thu, was meim Bater gfellt, Bnd was er mir befohlen hat, Mein lieb beweiß ich mit der that." Bebet.

Hiff vnser Schwacheit, o Herr Christ, Wie du ghorsam gewesen bist Dem Bater bis in todt hinein, Das wir dir auch gehorsam sein.

[49.]

Am Pfingstag, im thon, Spiritus fancti gratia, ober Erschienen ist ber herliche tag.

1.

ALS nu erfüllet was die zeit, Darnon Joel hat prophezeit, Das Gott seinen heiligen Geist Ausgiessen wolt vbr alles Fleisch,

2

Der Junger vnd Apostel schar Am Pfingstag all ben samen war. Sein zusag in der Herre leist, Sand im vom Bater den heilgen Geist.

3.

Inn einem praussen sehr geschwind Kam er vnd in eim grossen wind, Berteilt, gleich wie ein fewer flam, Auff sie satt er sich allesam.

4.

Bald sich in jn ereugt sein krafft, Sie lobten Gott von ganter macht, Und predigten mit freidigkeit. Jr furcht verschwund und blödigkeit.

5.

Mit mancher Zungn sie redeten, Des sich die leut verwunderten, Viel trieben auch daraus ein spott, Sonderlich der Schrifftglerten rott.

Sie gabens schuldt dem suffen Wein, Viel sprachen: "Wie kan das gesein? Vernimbt doch jeder seine sprach, Des gleichen zuwor nie geschach."

7

O höchster troft der Christenheit, Enser patron inn creut und leid, Tröster und benstand inn der not, O heilger Geist, du warer Gott,

8.

Las dir dein armes heuffelein, Dein heilge Kirch benohlen sein, Zind inn vns an der liebe brunft, Denn on dein gnad ifts alls vmb sonst.

9.

Sterck vons und gib du hertz und mut, Das wir beim wort, dem höchsten gut, Halten steiff und stehn vest darben, Im fall der not bekennen frey.

10.

Das vns kein fahr noch Tyrannen Abschreck, dein gnad, Herr, steh vns ben, Das vnser blodes schwaches sleisch Starck werd durch dich, o heilger geist.

11.

Lob seh Gott Bater vnd dem Son Bnd heilgen Geist, vnserm patron, O du heilge Dreifaltigkeit, Gelobt seistu in ewigkeit.

#### **[50.]**

# Am Pfingstmontag, Johannis 3.

1.

ALso hat Gott geliebt die Welt, Das er sein Son gab zum löse gelt, Bff das niemandt verloren werd, Der an jn gleubet hie vff Erd.

2.

Sondern wil jn die Seligkeit
Schencken aus gnad vnd gütigkeit,
Denn Gott sein Son nicht hat gesant
Bud den Menschen drümb macht bekandt,

3.

Das er sie durch in richten wolt, Sondern sie selig machen solt. Wer an in gleubt wird nicht gericht: Der ist verdampt, wer gleubet nicht.

4,

Wer an Gotts eingebornen Son Nicht gleubt, der ist gerichtet schon, Dos Liecht in die Welt kommen ist, Doch liebt sie mehr die Finsternis.

5.

Es macht, Fr werd waren nicht gut, Ein Bhswicht bas liecht schewen thut, Sein werd lest er nit kommen ans liecht, Das sie gestraffet werben nicht.

6.

Wer aber redlich ift vnd trew, Der kömpt ans liecht on alle schew, Lest sein werd werden offenbar, Denn er besorgt sich keiner fahr. Behet.

Hilff vns zu der newen geburt Durch deinen Geist vnd heilsams wort, Herr Jesu Christ; denn fleisch vnd blut Fleischlich gesinnet ist vnd thut.

#### [**51**.]

# Am Sontag ber heiligen Dreifaltigkeit, Joh. 3.

1.

EIn fürnembster Phariseer, Buter bem Bold ein Oberster, Nicodemus mit seinem Nam, Ben ber nacht zu bem Berren fam:

2

"Meister, wir wissen, das du bist Bon Gott kommen, dein lehr recht ist, Dein Wunderthaten zeigens an, Die kein schlechter Mensch wirden kan.

3.

Bon dir ich gerne lernen wolt, Bie ich doch selig werden solt." Christ, der Herr, freundlich zu jm sprach: "Hör, Nicodeme, was ich sag:

4.

Du must werden viss new geborn, Mit der alten haut ists verlorn. Wiltu gehn in den Himml hinein, Ein span newer mensch must du sein."

5.

"Ach, Herr, Wie kan ein alter Man Wider inn leib der Mutter ghan, Das er offs new geboren werd Zum andern mal off dieser Erd?"

"Nicobeme, vernim mein wort, Ich red von keiner leibling geburt, Geist vnd Wasser die Eltern sind, Die geberen ein solches Kind.

7.

Denn was vom Fleisch geboren ist, Ist Fleisch und bleibt zu aller frist. Wer aber wird geborn vom Geist, Ein Geistlicher der ist und heist.

8.

Las dir das nicht sein wunderlich, Obs dein vernunfft kan sassen nicht, Hörstu doch den windt praussen sehr, Und weist nicht, wann er kommet her.

9.

So gehts auch zu mit der geburt." Er sprach: "Das ist mir vnerhort, Wie mag doch solches nur zugehn? Meister, ich kans traun nicht verstehn."

10.

"Schaw, bistu ein Meister der Schrifft In Israel vnd weist das nicht, Das jedisch ist vnd sehr gering, Wie wolftu verstehn Himlisch ding?

11.

Niemants geht durch des Himmels thor, Denn der vom Himmel kam zunor, Nemlich Christus, des menschen Son, Der ansangs ist im Himmels thron.

Sleich wie Moses ein schlang auffricht, Das alle, die wurden vergifft, Sie ansehen und wurden gesundt, Die von schlangen waren verwundt,

13.

Also mus auch des Menschen Son Erhöht werden mit spott und hon, Das, wer seim wort gleubt vestiglich, Durch seinen Todt leb ewiglich."

**[52.]** 

# Am ersten Sontag nach Crinitatis, Euangelium bom reichen Man, Luc. 16.

Ein Meloden off die Guangelia mit vier verfen.



Er pan de tirt vnd lebt im saus.

Es was ein mal ein reicher Man, Der trug steh Sammet vnd seiben an, Er het alls gnug in seinem haus, Er pancketirt vnd lebt im saus.

2.

Dargegen was ein armer Man, Der selb hat weber vmb noch an, Sein ganger leib war voller gschwür, Er lag fürs reichen Mannes thür.

3.

Er bath nur vmb die bissein brot, Das er nicht stürb für hungers not, Die sonst fallen vom tisch herab, Aber niemands im etwas gab.

4.

Sein Schweren im die Hindelein Leckten mit jren zungen rein, Viel grösser war jr gütigkeit, Denns reichen Mans barmherpigkeit.

5.

Sein armut leib er mit gedult, Gott hatt jn lieb vnd was zm holdt, Drimb halff er jm von seim elend Bnd bscheret jm ein seligs end.

6.

Sein Seel die lieben Engelein, Da er verschied, beleitten fein Bud brachten sie mit frewden gros Dem Abraham in seinen schos.

Darnach starb auch der reiche Man, Sein gut vnd pracht must er verlan, Herrlich war das Begrebnis sein, Die Seel sür in der Hellen pein.

8.

Da er sass in der Hellen flamm, Sah er von fernen Abraham Bnd Lazarum in seinem schos Sitzen, in wonn vnd freuden gros.

9.

Da hub er auff die stimme sein, Schrie: "Abraham, o Bater mein, Erbarm dich mein, send Lazarum, Bff das er mir zu hülffe kum.

10.

Denn ich leib groffe qual vnb pein, Las jn tuncken sein finger ein, Das er erfrisch die Zunge mein Mit einem Wassertröpffelein."

11.

Darauff Abraham zu im sprach: "Gedenck, mein Son, der guten tag, Die du beh deinem leben hast, Da du alzeit nur schlemst vnd brasst.

12.

Dargegen Lazarus lied not, Du versagst im ein bissein brot, Jit hat sichs bletlin vmbgekert, Du wirst geplagt, er wird geehrt.

Bud ob ich ju gleich senden wolt Herab, das er dich trösten solt, Ein grosse Klufft vus hindert dran, Keiner zum andern kommen kan."

#### 14.

"Ah, so nichts werben mag daraus, So send doch in meins Batern haus Den Lazarum zun Brüdern mein, Das er jn sag mein not vnd pein."

15.

Abraham sprach: "Sie han Gotts wort, Mosen und die Propheten dort, Las sie die horn mit allem vleis, Das ist die aller beste weis."

16.

"Ah nein", sprach ber elenbe Man, "So jemands würd vom tod auffftan Bud jn solchs alles zeigen an, So würden sie sich keren dran."

17.

"Nein", sprach Abraham, "wer veracht Gotts wort vnd der Propheten lacht, Der gleubt auch keinem toden nicht, So er auffftund vnd in bericht."

18.

Das Exempel hat fürgestelt Bus Christ, ber Herr, dem sehr misselt, Wenn man zuschleust die milte hand Dem dürfstigen inn vnserm land.

Ah, was hilfft nu dem reichen Man Sein gut vnd gelt? Drümb kert euch dran, Die jr so geißt, wuchert vnd schart, Thut bus vnd nicht darin verharrt.

20.

Fr reichen, nembt euch an der not Der armen, denn drumb gibts euch Gott. Was jr den armen guts werd thun, Das wil euch zalen Gottes Son.

Bebet.

Herr Christ, verley vns inn armut Und Creuz gedult vnd sanssten mut, Und trost all armen Lasaros Und hilff in bald in Abraham schos. AMEN.

**[53.]** 

Am andern Sontag, Luce 14.

1.

EIn mensch macht ein groß abendmal, Lubt gest barzu ein groffe zal, Sein trewen knecht er sendet aus, Zu fordern die Gest in sein haus.

2.

Der knecht sprach: "Kompt, alls ist bereit." Aber sie gaben bosen bscheidt. Fr keiner, der geladen war, Zum Abendmal wollt kommen dar.

3.

Der erste sprach: "Entschüldig mich, Ein Acer hab gekauffet ich, Mein notdurfft fordert, das ich gehe Bnd denselben besichtige."

"Fünff Joch Ochsen", der ander spricht, "Hab ich kaufft und kan kommen nicht, Ist geh ich sie zu schawen recht, Entschüldig mich, mein lieber Knecht."

5.

Der britt sprach: "Genomen ich han Ein Weib, brumb ich nit kommen kan." Do kam der knecht widder zu haus Bnd hat gar nichts gerichtet aus.

6.

Den HErren solchs verdroß gar sehr, Er sprach: "Fr knecht, geht, brengt mir her Die blindn vnd lahmen alzumal, Die armen Krüppl auch vberal.

7.

Auch geht bald auff die straß hinaus Bnd seht, das jr voll macht mein haus. Warlich, die gladen seind, der sal Keiner schmecken mein Abendmal."

8.

Gott Vater ist derselbig Man, Ders Abendmal gericht hat an Christus und sein Wort ist die Köst, Die Juden sind die gladenen Gest.

9.

Die Propheten und Sanct Johan Sind die knecht, die sie gladen han. Weil sies veracht, an jre stadt Bus Heiben Gott beruffen hat

Bnd lest verkinden durch sein Wort Ablas der Sind an allem ort. Jud oder Heid gilt im als gleich, Fordert sie all zu seinem reich.

Gebet.

Wir danden dir, HErr Jhesu Christ, Das du inn die welt komen bist Und hast vns Heiden machet gleich Deim volck, zu erben in deim reich.

#### **[54.]**

Am britten Sontag, Luc. 15.

1.

Bun Sindern sich der Herr geselt Bud gant freundlich gegen in stelt, Bon der wegen war komen er, Solchs verdros die schrifftglerten sehr.

2.

Auch murrten die Phariseer: "Was soln wir haltn von seiner lehr, Weil er mit Sundern trinckt vnd ist?" Den antwort also Jhesus Christ:

3.

"Benn hundert schefflin hat ein man Bud verleuft eins, left er nicht ghan Die neun vnd neunzig in der wüst, Sucht mit vleis, das verlorn ist?

4.

Er suchts so lang, bis das ers sind, Darnach ers vff sein achsel nimbt Bnd tregts mit sich anheim zu haus, Denn es erfrewt in vberaus.

Die freud im Himl ist noch so groß, Wenn ein Sunder allhie thut bus, Denn so jr neun vnd neuntig wern, Die sich nicht dürffen widr bekern.

6.

Auch wenn ein Weib zehn grofschen het Erspart vnd ein verlieren thet, Sie zundt balb traurig an ein liecht, Kerts gant haus vnd mit vleis in sücht.

7.

Bnd wenn sie den gefunden hat, Frewt sich mit jr die ganze stadt. So ist den Engeln auch zu muth Bber ein Sunder, der Buß thut.

8.

Wir sinds verlorne Schefelein, Die jer lieffen in die Bustnein, Do sucht vns Christ, der trewe Hirt, Bnd trug vns heim in seine hurt.

9.

Er hutet vons mit allem vleis, Damit der Wolff vons nicht zerreiß, Benn er offt eins ein wenig beift, Aus seim Rachen ers wider reifft.

10.

Wie gros die lieb Gott Vaters ist Gegen vns vnd des HErren Christ, Daraus ein Sunder merck gar wol, Das er ja nicht verzagen sol. Bebet.

Wir preissen bein barmhertigkeit, Herr Jhesu Christ, vnd gutigkeit, Das du vns Sunder nicht verachst, Ruffst vns zur Buß vnd selig machst. AMEN.

**[55.]** 

Am bierden Sontag, Luce 16.

1.

"Seib barmhergig," spricht Ihesus Christ, "Wie ewer himlischer Vater ist Und richtet ja kein menschen nicht, Bff das jr auch nit werd gericht.

2.

Auch niemand jr verdamnen solt, So jr nicht verdampt werden wolt, Darzu vergebt auch jederman, So wird euch Gott die sund verlan.

3

Dazu gebt, dems von nöten thut, Bon ewer hab vnd zeitlichn gut, Gebt von herten vnd williglich, So gibt euch Gott auch milbiglich.

4.

Ein voll vnd eingerüttelt mas Wird er euch gebn in ewer schos, Gleich wie einer seim nechsten mist, So mist im Gott zu aller frist.

5.

Ein blinden teiner füren mag, Der selber nit erkent den taz, Sonst würden sie beid off ein mal In graben thun ein schweren fall.

Wer sich zu leren vntersteht Sein nechsten und selbs jere geht, Sein Junger er gwislich verfürt, Keiner nichts guts von im studirt.

7.

Falsch ist ber Schrifftglerten bericht, Die das Gsetz selbs verstehen nicht, Wenn schon ein Junger jn wird gleich, Kan er doch nichts vom himelreich.

8.

Ein splitter inn beins Brudern aug Sihestu gar bald, warumb nit auch Wirstu bes grossen balcens gwar, Der dir bein aug verfinstert gar?

9.

Wie darffft du sagen: Bruder mein, Halt her, las bir den splitter dein Aus deinem ange ziehen bald, Denn er macht dich gang vngestalt.

10.

Du Heuchler, warumb mercktu nicht Um ersten, was dir selbs gebricht, Bnd zeuchst aus beinem aug den balck? Deck nicht mit frembder sünd den schalck

11.

Wer seinen Bruder straffen wil, Schaw, das er selbs erreich das ziel. Ein Lerer stehts gar vbel an, Den man mit wahrheit schelten kan." Bebet.

Gib vns trewe Lehrer, HErr Chrift, Bnd behut sie für Ergernis, Hilff, das sie selbs brechen die ban, Damit ir völcklein volgen kan.

[**56**].

Am funfften Sontag, Luc 5.

1.

**BJ**el Volck am See Genezareth Zum HErrn also bringen thet, Weil es zum wort Gotts het groß lust, Das er in ein Schiff tretten must.

2.

Dasselbig Schiff Sanct Peters war. Christ sprach: "Petre, vom lande fahr, Damit ich das Bolck leren kan." Darnach sieng er zu predigen an.

3.

Als er zu redn hat auffgehort, Sprach er zu Petro: "Nu fahr fort Und nim dein net vnd wirff es aus Und thu ein zug mit Fischen raus."

4.

"Wiewol wir han die gante nacht Mit fischen vnnützlich zubracht, Dennoch wil ich im namen dein Bff dein wort mein net werffen ein."

5.

Als bald sies warffen in den See, Beschlossen sie ein groß menge Der Fisch, das auch das netz zerriß, Denn es war als vol guter Fisch.

Ir gselschafft kam zu helksen jn, Das net mit den Fischen raus zihn. Mit Fisch beide schiff wurden vol, Der zug was jn geraten wol.

7

Do Simon Petrus solches sach, Fiel er Ihesu zu fus ond sprach: "O Herr, ich bin ein Sindiger man, Aus dem schiff wollest von mir ghan."

8.

Denn er sich hefftig hat entsett Bber den Fischen inn dem netz, Desgleichen auch sein gsellen all Erschracken sehr vber dem fall.

9.

Ihesus sprach: "Petre, fürcht dich nicht, Mit dem wirds nicht sein ausgericht, Mit Fischen must du besser dran Bnd mir viel tausent menschen sahn."

Behet.

Herr Christ, las Fischen mit deim Wort Dein Prediger an allem ort. Hilff das jr vleis gerate wol, Das der heiligen zal werd vol.

**[57.]** 

Am Sechsten Sontag, Matth. 5.

1.

DA Chriftus sah die gleisneren Der schrifftglerten und heuchelen, Sprach er: "O lieben Jinger mein, Ewr grechtigkeit mus besser sein.

Was jr thut, mus von herzen gehn, Wolt jr anders fur Gott bestehn. Was fur der welt nur scheint vnd gleist, Da mit man Gott nit ehrt noch preist.

3.

Den Tobschlag Moses hart verbot, Aber das wil allein nicht Gott, Sondern das hertz kein zorn noch groll Gegen seim Nechsten haben sol.

4.

Ein sauern blick, ein zornigs wort, Helt Gott nicht anders denn ein mort, Desgleich ein onfreundlichs gebehr Leib und Seel brengt in todts gefehr.

5.

Wer nu sein gab vff ben Altar Auff opffern wil vnd wird gewar, Das er jemandts beleidigt hab, Der las nur von seim opffern ab

6.

Bnd geh zu seinem Bruder hin Bnd versöhn sich zunor mit im. Als denn wil Gott im gfallen lan Sein gab vnd opffer nemen an."

7.

Drimb, wer wil haben Gottes hulbt, Der hab mit seim nechsten gedult Und freuntlich sich vertrag mit jm, Ehe sie kommen zum Richter hin.

Denn wer allzeit wil haben recht, Handelt gar scharff mit seim mitknicht, Der wird fur Gott auch nicht bestehn, Wenn er mit im ins gricht wird gehn.

9.

Ein Chrift ist gutig vnd freundtlich, Seins rechten offt verzeiht er sich, Die lieb sein Schnur vnd Regel ist, Volgt dem Exempel Jhesu Christ.

#### Gebet.

Verlen mir, HErr, ein sanfsten mut, Ein herz, das nach deim willen thut, Las die lieb in mir thetig sein, Das ich verzeih dem Nechsten mein.

#### **[58.]**

# Am Siebenden Sontag, Guang. Matth. 5.

1.

Do eins viel volcks beim Herren war, Das nachgeuolgt hat seiner lahr, Bnd es manglet an prouiant, Thet Christus auff sein milte handt.

9

Sein Jünger rüffet er zu sich Bnd sprach: "Bon herzen jammert mich, Das Bolck allhie sol hungers not Leiden und han kein speis noch brot.

3.

Fr viel weit heim zu hause han. Solten sie heim vngeffen gahn, Bffm weg mochten verschmachten sie, Weil sie drey tag sind awesen bie."

Die Junger sprachen: "Inn der wust So viel brods nicht vorhanden ist Das man sie alle speisen kan, Las sie nur heim zu hause gan."

5.

Da fragt sie Christus, vnser HErr, Wie viel denn brodt vorhanden wer? "Nur sieben habn wir", sprachen sie, "Auch sind ein wenig Fischlein hie."

6.

Balb nam der HErr die sieben brot, Sah auff gen Himel vnd danckt Gott, Und sprach das Benedicite, Beuohl, das Volck sich lagerte.

7.

Die Jünger dieneten zu tisch, Trugen die brod auff vnd die Fisch, Bev vier tausent man an der stadt Assen vnd wurden alle satt.

8.

Sieben torb brocken hub man auff, Do gessen hatt ein solcher hauff. Beh dem wunder man spiren kan, Das Gott sein Bolck nit wil verlan.

9.

Wer Gottes wort nimpt trewlich an, Der wird gwislich kein mangel han, Sein notdurfft kriegt er allezeit Durch Gottes gut und miltigkeit. Bebet.

Wir dancken dir, HErr Ihesu Christ, Das du so milt vnd gütig bist, Sorgst für vns, wie ein Vater thut, Und bscherst vns teglich alles gut.

**[59.]** 

# Am achten Sontag, Matth, 6,

1.

"NEmbt ber falschen Propheten war, Gebt acht off ir leben ond lahr, Die in Schaffs kleibern gehn herein, Inwendig reissend Wolff sie sein.

2.

Lernet recht kennen jre frücht, Gar felten leugt ein gmein gerücht, Bein früchten man ein baum erkent, Wird drümb bos oder gut genent.

3.

Rein trauben tregt ein Dorne strauch, Disteln brengen kein Feigen auch, Ein baum, der an jm selbs ist gut, Rein bose frücht er brengen thut.

4

Ins Himelreich wird kommen nicht Ein jeder," der HErr HErre spricht, "Sondern wer thut den willen mein, Der wird ein Gast im Himmel sein.

5.

Biel wenden für ein grossen schein, Bud wolln auch schlechts mein Jünger sein, Auch predigen sie in meinem nam, Aber ich nem mich jr nicht an.

An jenem tag werden zu mir Biel fagen: ""Herr, haben doch wir Geweissaget in beinem nam Bnd sehr grosse thaten gethan.

7.

Die Teuffel han wir ausgetriebn, Bon dir gepredigt vnd geschriebn."" Aber ich werd sagen zu jn, Ich kenn euch nit, fart jmmer hin.

8.

Fr boswicht, hebt euch weg von mir, Ewr ehr vnd rhum habt gsuchet jr Sotts wort vnd tewre namen mein Must ewres Geiß schandbeckel sein."

#### Gebet.

HErr Chrift, wir bitten beine gut, Für falschen Lehrern vns behüt, Erweck Propheten, die dein Wort Lauter rein lern an allem ort. AM EN.

## **[60.]**

Am neunden Sontag, bom bngetrewen Haushalter, Luc. 16.

1.

Es was ein mal ein reicher Man. Dem selben wurd gezeiget an, Das sein Haushalter wer untrew, Borschwent sein gut on alle schew.

Der HErr lies in foddern vor sich: "Ein boß geschren ghet ober bich, Deim ampt du untrewlich vorstehst Bud obel mit meim gut ombgehst.

3.

Drimb bend vnb thu balb rechnung mir, Das ampt wil ich nemen von dir." Der Schaffer dacht in seinem muth: "Mein sach, die wird nicht werden gut.

4

Ich kann nicht arbeitn mit der hand, Solt ich betteln, wer mir ein schand. Wie werd ichs benn nu greiffen an, Bf das ich mich erneeren kan?"

5.

Er schlos ben im inn seinem mut: "Jch wil mir freund mit frembben gut Machen," und hies die schüldiger Seins Herrn Ir schuld rechen her.

6.

Eim jeden er ein Summ erlies Bnd sie viel weniger schreiben hies, Off das, wenn nu fein dienst wer aus, Im offen stünd jr thur und haus.

7.

Do solches für sein Herren kam Bud er die schwinden griff vernam, Lobt er den vngetrewen Man, Das er so weislich het gethan.

"Scht, wie die kinder dieser Welt Können trachten nach gut und gelt, Bud dencken jr bests allezeit Mit vorteil und geschwindigkeit.

9.

Wie das die kinder denn des Lichts Fr bestes auch bedencken nicht, Warumb trachten sie nit dergleichn Mit vleis auch nach dem Himelreich?

10.

Die welt kinder inn jrer art Biel gscheiber sind vff jr wolsart, Der Seelen heil acht man nicht sehr, Nach zeitlichem gut tracht man mehr.

11.

Drümb sag ich euch," spricht Christ der Herr, "Macht euch auch freund vnd liebhaber Bom vngetrewen Mammons gut Wie dieser vntrew Schaffer thut

12.

Bud helfft den armen inn der not, Mit dem, das euch bescheret Gott, Bff das, wenn euch ein not bedrabt, Fr beh im herberg im himmel habt."

Bebet.

Herr Christ, las vas verlassen nicht, Was vuser Seelen heil antrifft, Hilff, das wir alzeit trachten mehr Nach deim reich, denn nach gut vad ehr.

## [61.]

# Am zehenden Sontag, Luc. 19.

1.

Do Chrift, der Herr, nu kam gar naht Ferusalem, der heiligen Stadt, Sah er sie an und weinet sehr Bber sie bitter und heisse zeehr.

2.

Mit seuffgen sprach der trewe hirt: "Ach wustu, wie dirs gehen wird Du wurdest bedencken dein bests, Ehe denn dir kemen frembde gest.

3.

Nu aber ists verborgen dir, Drumb achst dus nicht. Aber glaub mir, Dein seind werden belagern dich, Plagen und engsten jemerlich.

4.

Endtlich wirftu geschleifft on schew, Der schön Tempel und groß gebew So als in grundt werden verbrand, Weil du dein heil nicht hast erkand."

5.

Darnach er in den Tempel kam, Ein peitsch er in sein hende nam Bnd einert omb seins Vatern haus, Kremer ond wechster trieb er aus,

6.

Bnd sprach: "Ein Bethaus ists genant, Darinn Gott won vnd werd erkant, Ihr aber solches vngeacht Habt draus ein Mördergrub gemacht."

Darnach im Tempel predigt er Bud sagt dem Bolck tröstliche ler. Die hohenpriestr es sehr verdros Bud Khariseer, jr mitgenos.

8.

Sie trachten im nach leib und blut Bnd furchten doch des volcks vnmut. Denn alles volck faft hing im an, Gern hort sein Bredigt jederman.

#### Bebet.

Wenn du vns heimsuchst, o Herr Gott, Gib, das wir folgen deim Gebott Bnd ghorchen alzeit deiner stimm, Das wir entslihn deim zorn vnd grim. AMEN.

## **[62.]**

Am eilfften Sontag, Tuc. 18.

1.

Exliche die vermassen sich, Sie weren grecht, from und heilig, Bud andre leut verachten sie. Den sagt Christus ein gleichnis hie.

2.

"Ein Phariseer in Tempel fam Bud ein Bolner, zn beten an. Die beide beteten mit vleis, Ein jeder vff ein sondere weis.

Der Phariseer rhumt sich sehr, Wie er so from und heilig wer, Sprach: ""Ich danck Gott von herzen heut, Das ich nit bin wie andere leut.

4.

Ich bin kein dieb, auch mörder nicht, Trewlich halt ich mein ehr vnd pflicht, Auch fast ich all wochen zwen tag, Mit niemands ich mich zanck noch plag.

5.

Den zehend auch von allem bing Geb ich, es sen gros ober gring, Niemands hab ich betrogen je, Gleich wie der Zölner, der steht hie.""

6.

Der Zölner stund hinder der thur, Er dorfft nit frolich sehn erfür, Sein augen schlug er onter sich, Im herzen weint er bitterlich.

7

Sein brust er schlug vnd zu Gott schrier: ""D Gott Bater, sen gnedig mir, Mein sünd sind mir von herzen leid, Bweis mir gnad vnd barmherpigkeit.""

8.

Nu hort, was fur ein vrteil spricht Chrift und wie er die beide richt: Der Zölner wie ein Gottes knecht Heim gangen ist für jenem grecht.

Wer sich erhöht selbs vnd stolziert, Der wird gestürzt vnd degradirt, Wer aber selbs demutigt sich, Der kömpt zu ehren eigentlich.

10.

Kein stolg noch trog Gott leiden kan, Die hoffertign nimbt er nicht an, Demut beh jm hat plag vnd stadt, An demut Gott gefallen hat.

Gebet.

Herr Ihefu, wenn wir alls gethan, Was Gott im gfet wil von vns han, Dennoch sind wir vnnütze knecht, Sunder vor dir vnd vngerecht.

Drumb können wir vns rhumen nicht, Denn vns (leiber) noch viel gebricht, Hilff, das wir durch dein gute gros Werden von vnsern Sunden los.

### [63.]

Am zwolften Sontag, Marci 7.

1.

Es wandert Christus, Gottes Son, Von grenzen Tyri vnd Sidon Vnd kam zum Galileer Meer. Da bracht man im ein Tanben her.

2.

Dem hing die Zung auch an seim gum, Das er schir sprachlos war vnd stum. Sie baten, das Chrift sein elend Anseh und legt vff in sein hend.

Der Herr beseits ben Tauben fürt Bom volck und sein Ohren anrürt, Er spürtzt und greiff im in sein mund, Sah auff gen Himel zu der stund.

4.

"Ephatha, das ist, öffne dich," Sprach Christus. Bald aufstheten sich Sein ohren, vnd mit seinem mund Redet er vnd ward gar gesund.

5.

"Niemands jr solches sagen solt, Heimlich ben euchs behalten wolt," Sprach Jhesus zu in, vnser HErr. Aber sie sagtens je lenger je mehr.

6.

Sie breittens aus im gangen land Bnd machtens jederman bekand, Wunderten sich vber die maß, Preisten Christum on vnterlas.

7.

Er hat all bing gemachet wol, Er ist der gnad vnd gute voll, Die stummen hat er redent gmacht, Die tauben hören durch sein krafft.

8.

Buser ohren, O HErr, auff thu, Wenn sie der Feind vus stopffet zu, Das vus dein wort zu hertzen gehe, Bud deins willens erinnere.

Wenn vnser zung der Teuffel hembt, Dein wort beh vns hindert vnd dempt, Mach sie, Herr, durch dein güte los, Des wir rhimen dein wunder gros.

#### Bebet.

Mach vnfre Ohren hören leis, Das wir dein wort mercken mit vleis, Los ab die zung inn vnferm mund, Das wir dich preissen alle stund.

21 201 CE 98

### [64.]

## Am XIII. Sontag, Cuc. 10.

1.

"Sklig seid jr", sprach Christ, ber HErr, "O mein allerliebsten Jünger, Was die Propheten han begert, Das seid jr reichlich als gewert.

2.

Mit ewren augen sehet jr, Darnach sich sehnten mit begir Biel Köng, Prophetn vnd heilge leut, Die auff mein reich warten mit freud.

3.

Wie er solchs rebet, do stund auff Ein schrifftglerter vnter dem hauff, Bersucht Christum, den Herrn, vnd sprach: "Meister, ich bit dich, mir doch sag,

Was sol ich thun, das ich ererb Das ewige leben und nit sterb?" Christ sprach: "Weist du die schrifft denn nicht, Was steht im gset, das mich bericht?"

5.

"Bon ganger Seel, herg, frafft vnd mut Lieb beinen Gott, vnd was er thut, Das las dir gfallen allezeit, Lob vnd preis in inn lieb vnd leib.

6.

Dein Nechsten gleich wie selber dich Bon herzen lieb, also les ich". Der Herr sprach: "Dein antwort ist gut, Der wird leben, wer solches thut."

7.

Er sprach: "Wer ist mein nechster benn?" "Hor", sagt ber HErr, "also in kenn: Es ging ein mensch gen Jericho, Der fiel vnter die Mörder do.

8.

Die schlugen in wol halber tod, Er blieb ligen in angst vnd not. Do ging ein Prister vnd Leuit Für vber, keiner halff im nit.

9.

Darnach kam ein Samaritan, Den jamerts, vnd nam sich sein an, Berbund sein wunden tieff vnd gros, Wein vnd bl er im darein aok.

Er nam jn vff sein ross mit sich Bnd bracht in an die herberig. Kein vnkosten er an im spart, Das nur sein trewlich wurd gewart.

11.

Wie bundt bich nu vmb biese dren, Der dem der nechst gewesen sen?" Er sprach: "Der im die gutigkeit Erzeigt hat und barmherzigkeit."

12.

"So geh du hin, thu auch dergleich, Wiltu komen ins ewig reich. Wer dein hülff darff, dein nechster ist, Dem gib, hilff, rath zu aller frist."

13.

Chrift ift der recht Samaritan, Der sich all vnser not nimbt an, Heilt vnser Sunden durch sein blut, Das gar kein Gsetz noch opffer thut.

14.

Buser nechster ist er allein, Sein lieb vollkommen ist vnd rein. Er gibt sein leben für sein feind, Das wir schwerlich thun fur die freund.

Bebet.

Hefu, erhor vnser bit, Hilff, das wir wie der Samarit Unsers nehsten uns nemmen an Bnd sein not lan zu herzen gan.

Was sol ich thun, das ich ererb Das ewige leben vnd nit sterb?" Christ sprach: "Weist du die schrifft denn nicht, Was steht im gsey, das mich bericht?"

5.

"Bon ganger Seel, herg, krafft vnd mut Lieb beinen Gott, vnd was er thut, Das las dir gfallen allezeit, Lob vnd preis in inn lieb vnd leib.

6.

Dein Nechsten gleich wie selber dich Bon herzen lieb, also les ich". Der Herr sprach: "Dein antwort ist gut, Der wird leben, wer solches thut."

7.

Er sprach: "Wer ist mein nechster benn?" "Hör", sagt ber HErr, "also in kenn: Es ging ein mensch gen Jericho, Der fiel vnter die Mörder do.

8.

Die schlugen in wol halber tob, Er blieb ligen in angst und not. Do ging ein Prister und Leuit Kur ober, keiner halff im nit.

9.

Darnach kam ein Samaritan, Den jamerts, vnd nam sich sein an, Verbund sein wunden tieff vnd gros, Wein vnd bl er im darein goß.

Er nam jn vff sein ross mit sich Bud bracht in an die herberig. Kein vnkosten er an jm spart, Das nur sein trewlich wurd gewart.

11.

Wie bundt bich nu vmb diese drey, Der dem der nechst gewesen sen?" Er sprach: "Der im die gutigkeit Erzeigt hat und barmherzigkeit."

12.

"So geh du hin, thu auch dergleich, Wiltu komen ins ewig reich. Wer dein hülff darff, dein nechster ist, Dem gib, hilff, rath zu aller frist."

13.

Chrift ist der recht Samaritan, Der sich all vnser not nimbt an, Heilt vnser Sunden durch sein blut, Das gar kein Getz noch opffer thut.

14.

Buser nechster ist er allein, Sein lieb vollkommen ist und rein. Er gibt sein leben für sein feinb, Das wir schwerlich thun fur die freund.

Bebet.

Hefu, erhor vnser bit, Hilff, das wir wie der Samarit Unsers nehsten uns nemmen an Und sein not lan zu herzen gan.

Was sol ich thun, das ich ererb Das ewige leben vnd nit sterb?" Christ sprach: "Weist du die schrifft denn nicht, Was steht im gset, das mich bericht?"

5.

"Bon ganger Seel, herg, krafft vnd mut Lieb beinen Gott, vnd was er thut, Das las dir gfallen allezeit, Lob vnd vreis in inn lieb vnd leid.

6.

Dein Nechsten gleich wie selber dich Bon herzen lieb, also les ich". Der Herr sprach: "Dein antwort ist gut, Der wird leben, wer solches thut."

7.

Er sprach: "Wer ist mein nechster denn?" "Hor", sagt der HErr, "also in kenn: Es ging ein mensch gen Jericho, Der siel vnter die Morder do.

8.

Die schlugen in wol halber tod, Er blieb ligen in angst und not. Do ging ein Prister und Leuit Für ober, keiner halff im nit.

9.

Darnach kam ein Samaritan, Den jamerts, vnd nam sich sein an, Berbund sein wunden tieff vnd gros, Wein vnd bl er im darein goß.

Er nam jn off sein ross mit sich Bud bracht in an die herberig. Kein vnkosten er an jm spart, Das nur sein trewlich wurd gewart.

11.

Wie dunckt dich nu vmb diese dreh, Der dem der nechst gewesen sen?" Er sprach: "Der im die gütigkeit Erzeigt hat und barmherzigkeit."

12.

"So geh du hin, thu auch dergleich, Wiltu komen ins ewig reich. Wer dein hülff darff, dein nechster ist, Dem gib, hilff, rath zu aller frist."

13.

Christ ist der recht Samaritan, Der sich all vnser not nimbt an, Heilt vnser Sunden durch sein blut, Das gar kein Gsetz noch opffer thut.

14.

Bnfer nechster ist er allein, Sein lich vollkommen ist und rein. Er gibt sein leben für sein feind, Das wir schwerlich thun fur die freund.

Bebet.

Herr Ihesu, erhor vnser bit, Hilff, das wir wie der Samarit Lusers nehsten uns nemmen an Bnd sein not lan zu herzen gan.

#### [65.]

Am XIV. Sontag, bon ben zehn Aussetzigen, Luce 17.

1.

Thesus zoch gen Jerusalem Bnd rheiset durch Samarien. Da kamen zehn Aussetzige, Die schrien zu im von ferne:

2.

"Ihesu, meister, wir bitten bich, Buser elend und not ansich, Heil unser Fleisch und bos geblüt Durch beine gnad und milte gut."

3.

Da er sie sah, sprach er zu in: "Zeigt euch den Priestern vnd geht hin." Do gingen sie vnd wurden gsundt, All zehen inn derselben stundt.

4.

Bnter ben zehen einer was, Do er vermerckt, das er genas Bnd gsundt war, do keret er vmb Bnd preiset Gott mit lauter stimm.

5.

Do er zu Ihesu wider kam, Fiel er vffs antlig vnd bett an, Danckt vnd preist seine gute gros, Das ers Aussat war worden los.

Bnd dieser war ein Samarit. Ihesus sprach: "Sind denn ewer nit Zehen worden gesund und rein, Wie kombst du denn wider allein?

7.

Wo find die Neune komen hin? Wie, das sich keiner onter jn Findet, der auch wider ombkehr, Bnd geb Gott sein gebürlich ehr?

8.

Allein der fremboling danckar ift, Erkent mich fur den wahren Chrift. Mein eigen vold acht mein gar nicht, Dem so viel guts von mir geschicht.

9.

So steh nu auff vnd geh von dann, Dein glauben hab ich gsehen an, Der selb hilfst dir vnd jederman, Wer mir gentlich vertrawen kan."

10.

Von Abam angeboren ist Bus der Außah, O HErre Christ, Den heilt an vus dein tewres blut In der Tauff, der rechten Sindflut.

11.

Des danckn wir dir in ewigkeit Bud rhumen bein barmhertigkeit, Zu dir steht vnser zunersicht, Drumb vns kein außah schadet nicht.

#### **[66.]**

### Am XV. Sontag, Matth. 6.

1.

Thefus zu seinen Jungern sprach: "Niemands zweien Herrn dienen mag. Zu mal wenn sie parteisch sein, Mus er ben einem stehn allein.

2.

Darumb vermocht jr nicht dem bauch Dienen und Gott, dem HErren, auch. Wer trawt vff freund, ehr gelt und gut, Sein Gott der vbergeben thut.

3

Derhalben jr nit forgen folt, Was ihr effen vnd trincken wolt, Auch wo jr kleider nembt vnd schuh Fur ewern leib, gebt euch zu ruh.

4.

Das leben ja viel besser ist, Denn alles, was man trinckt und ist. Deszleich der leib ist auch vielmehr, Denn mozen sein alle kleider.

5.

Seht inn der lufft die Vogel an, Wie sie Gott speist und kleiden kan, Sie ernden und samlen nit ein, Noch speist sie Gott und kleidt sie fein.

6.

Meint jr, Gott sorg fur euch nit mehr? Was hülffs, wenn einer sorget sehr, Wie er ein eln möcht lenger sein. Die sorg hilft nichts, er bleibt doch klein.

Fur kleider warumb sorget jr, Bildt euch die schönen blümlein fur, Desgleich die hübschen rössein rot, Wie fein sie schmücket ewer Gott.

8.

Ob sie gleich gar kein arbeit thon, So hat doch könig Salomon Inn all seim pracht und herrligkeit Nicht angehabt irs gleich ein kleidt.

9.

Weil denn das gras vff den Felden End die Beumlein in den Welden So herrlich schön Sott schmückt und ziert, Viel mehr er euch bekleiden wird.

10.

Seib nicht so kleingleubige Leut, Sprecht nicht, was effn ond trinck wir heut, Woher nemen wir onser kleid? Nach diesem tracht der Gotlos Heid.

11.

Der Himlisch Bater weis sehr wol, Das er das alls euch geben sol. Drimb nach Gotts reich am ersten tracht Bnd vff sein grechtigkeit gebt acht.

12.

So wird das alls euch fallen zu, Gebt nur ewr hert zu fried vnd ruh, Sorgt jo nicht fur den andern tag, Es ift gnug an der heutigen plag.

Ein jeder tag sein vngluck hat, Daran man hat zutragen sat. Mit obriger sorg plagt euch nit, Ein jeder tag sein sorg brengt mit."

14

Für der bauchsorg, HErr, vns behüt, Hilff, das wir trawn vff deine güt, Bnd nach deim Reich stets trachten mehr, Denn nach zeitlichem gut vnd ehr. AMER.

#### **[67.]**

## Am XVI. Sontag, Tuce 7.

1.

EIn Witfram hatt ein einigen Son, Der was jr trost, jr freud vnd wonn. Der starb in seiner besten blut, Sein Mutter wird herzlich betrübt.

2.

Mit jammer, weh vnd herzen leidt Gab sie zum Grab im das geleidt. Wie man zum thor austrug die bahr, Kam Christus mit sein Jingern dar.

3

Da er das Weib so weinen sach, Jammerts in sehr und zu ir sprach: "Hör auff zu weinen und schweig stil, Oein Son ich dir aufswecken will."

4.

Die Treger hies er stille stan, Ging hin zur Bahr vnd rürt sie an. Bon stund an wurd der Tod gewar, Das sein HErr da vorhanden war.

Es erhub sich ein groß gedreng, Das thor wolt werden gar zu eng. Der Tod wolt raus, das Leben nein, Ein jeder wolt der sterckste sein.

6.

Da aber Christ sprach nur ein wort, Da wich der todt und must bald fort, Den jüngling hies der HErr offstehn, Bald must der Todt in lassen gehn.

7.

Es was ein stercker vor der handt, Derselb zerriß des Todes bandt. Der Jüngling sich bald vff der bahr Auffricht und wider lebend war.

8.

Zu reben auch fieng an der Knab. Chrift der Mutter in wider gab. Da wurd ir weinen und herten leibt Berkert in eitel wonn und freudt.

9.

Des entsetzt sich die gange Schar, Die nachgewolget hat der Bahr Und preissten Gott in ewigkeit Und rühmten sein barmherpigkeit,

10.

Am Jungsten tag werd wir der gleich Bom Todt erweckt zum ewign reich. Das ist der Christen freud und trost, Das sie vom Todt Christ hat erlöst. Bebet.

Herr Chrift, las dir beuolhen sein All Widwen und auch Waiselein. Wenn sie offt leiden gwalt und not, So schütz du sie, gütiger Gott.

#### [68.]

# Am XVII. Sontag, Tuc. 14.

1

UN eim Sabbath aß Chrift, der HErr, Zu gaft beh eim Phariseer. Da gaben Laurer vff in acht, Alls was er redet, thet vnd macht.

2.

Ein Wassersüchtiger kam dar, Ein angelegter karn es war. Sie sprachen: "Macht er jn gesundt, Brsach zu im find wir die stund,

3.

Drümb, das er nicht den Sabbath helt." Da sie in so hatten gestelt, Merckt er ir argen tick vnd list, Denn er ein Hertkundiger ist.

4.

Orûmb er zu den Schrifftglerten sprach: "Antwortet mir auff diese frag: Wers auch sünd, wenn am Sabbath gleich Ich hülff den Leuten von der seuch?"

5.

Sie schwiegen aber alle still, Fr keiner brauff antworten wil. Da griff in ber HErr Jhesus an, Macht in gesundt vnd lies in ghan.

"Wenn euch ein Gel ober Rindt Fellt in ein grub, jr laufft geschwindt, Wenns gleich an einem Sabbath ist, Helft im raus vnd sein leben frist.

7.

Solt man ein Mensch verterben lan?" Fr keiner drauff antworten kan, Fr eigens hertz sie vberzeugt, Drumb jeder darzu stille schweigt.

8.

Auch waren da etliche Geft,
Ein jeder meint, er wer der best,
Bud wolt am höchsten sein geehrt.
Dieselben Christus also lert:

9.

"Wenn dich zur Hochzeit ledt ein Man, So setz dich nicht bald oben an. Ist ein ehrlicher fur der handt, So mustu weichen im mit schandt.

10.

Drümb setz dich an die ontere stadt, Bis kömpt, der dich gesaden hat, Bnd sprech: Mein freund, sitz oben an. So ists dein ehr ben jederman.

11.

Wer sich zu sehr selbs bricht erfür, Den weist man offt hinter die thür. Wer sich demutigt, wird erhöht Bud offt die gröste ehr empseht.

Denn Gott kein stolk mag leiden nicht, Stolken geistern die schank er bricht, Denrut ben im hat plat vnd stadt, An demut er gefallen hat.

Bebet.

Hilff, HErr, das wir stolziren nicht Bnd jo nicht falln inn dein gericht. Ach, las vns stehn hinter der thur, Das du vns helfsst mit ehrn herfür.

## [69.]

## Am XVIII. Sontag, Matth. 22.

1.

Chrift, der Herr, (wie Mattheus schreibt) Die Saduceer gar eintreibt, Berdampt jr lehr, beweiset fren, Das gwis ein Aufferstehung sen.

2.

Die Phariseer hörten das, Sofften, es solt jn glingen bas. Drumb samlet sich der mehrer teil, Versuchten auch am HErrn jr heil.

3

Sie schossen ein aus vnter in. Der macht sich zu bem HErren hin, Bersucht in, vnd sehr trozig sprach: "Meister, antwort mir vff die frag:

4.

Welchs ist das fürnembste gebot Im Gsets, das vns hat geben Gott, Und welchs meinstu das gröste sen, Das zeig mir an on alle schew."

"Bon ganger seel, hert, mut vnd sin Lieb Gott, hoff, traw allein auff jn," Antwort im vnser HErre Christ, "Das fürnembste gebot das ist.

6.

Das andre ist dem gleichförmig, Dein Nechsten lieb wie selber dich, Was im Gset und Propheten Gott Fordert, leren die zwey gebot."

7.

Ferner zu im der HErre sprach: "Bom Gsetz ist nur all ewer frag. Wenn fragt jr auch nach ewren Christ, Der euch im Gsetz verheissen ist?

8.

Wisset jr auch, wes Son er sen?" Drauff antworten sie Ihesu fren Bnd sprachen: "Er ist Dauids Son, Bnd wird sigen auff seinem Thron."

9.

Chrift sprach: "Wie das in denn im Geist Köng Dauid seinen HErren heist? Das wird sich je nicht reimen wol, Das er sein HErr und Son sein sol."

10.

Aber die frag war in zu scharff, Kein wort jemands antworten darff. Der HErr den tag hat gute rhu, Fr Maul sie musten halten zu.

#### Bebet.

Lob, ehr seh dir, HErr Jhesu Christ, Dauidis Son vnd HErr du bist. Sein HErr bistu nach der Gottheit, Aber sein Son nach der Menscheit.

### [70.]

## Am XIX. Sontag, Matth. 9.

1.

ABs dem schiff vff das land raus trat Ihesus und kam in seine stadt. Da bracht man ein gichtbrüching man, Das er sich sein solt nemen an.

2.

Da er nu jren glauben sach, Zu dem Gichtbrüchigen er sprach: "Mein Sohn, ich sag dir, seh getrost, Von deiner sünd sprech ich dich los."

3.

Bald dachten beh sich etliche Phariseer und Schrifftglerte: "Furwar, es lestert dieser Gott Bud handelt wider sein gebot."

4.

Da sah jr gbanden Ihesus Christ, Der aller hertz kundiger ist, Sprach: "Wie mögt doch so arges jr Denden und durstts zumessen mir?

5.

Sagt mir, welchs mag doch leichter sein, Sprechen: Sen los von sünden dein, Oder sagen: Steh auff vnd gehe, Sen frisch vnd gsundt vnd wandele?

Auff das jr aber gleuben kundt, Das ich macht hab vff erd, die sundt Zunergeben, wer gleubt an mich, So merckt drauff, was ist thun werd ich."

7

Sprach drauff zum Gichtbrüchigen man:
"Auff, nim bein bett vnd geh von dann."
Da stundt er auff vnd ging daruou
Glundt, frisch, vnd preisset Gottes son.

8.

Das Bold tarob verwundert sich Bnd lobten Gott einmütiglich, Das er alle ding so wol schafft Bnd gibt Menschen solch gwalt und macht.

9.

Lob, ehr sein dir, HErr Ihesu Christ, Enser Heiland und Art du bist; An leib und seel machst uns gesundt Mit eim wort, das geht aus deim mundt.

10.

Wir danden dir das du die macht Der Kirchen gibst vnd schlüssel krafft, Das sie von Sünden sprechen los Darff alle arme Sünder gros.

11.

Des sol sich trösten jederman, Dem sein Gwissen kein ruh wil lan, Bnd gehn zur Absolution, Die eingesetzt hat Gottes Son. AWEN.

#### [71.]

# Am XX. Sontag, Matth. 22.

1.

Christus lert, das sein Himmelreich Sen eines Königs Hochzeit gleich, Die er seim Son hat angericht, Welcher zu seinen Knechten spricht:

2.

"Geht hin vnd sagt: Kompt, es ist zeit, Ir gladnen Gest, zu der Hochzeit." Aber keiner kam in sein Haus. Da sandt er andre Boten aus.

3.

"Sagt, mein Malzeit ich breitet hab, Mein mastvieh hab ich gschlachtet ab, Es ist alls fertig vnd bereit, Darümb so kompt zu der Hochzeit."

4.

Die knecht in folches zeigten an Bur Hochzeit aber keiner kam. Ein jeder fund ein groffen schein, Damit er wolt entschuldiget sein.

5.

Etlich aber grieffen die Knecht, Theten in gwalt und groß vnrecht, Bezalten sie mit hohn und spot, Eins teils schlugen sie gar zu todt.

6.

Da folchs bem König wurde kundt, Sandt er sein Heer aus zu ber stund Bud lies die Boswicht all erschlan, Darzu jr stadt auch zünden an.

Darnach sprach er: "Wein lieben Knecht, Den Mördern ist geschehen recht, Der Hochzeit sie nicht wirdig sein. Drumb brengt mir andre Gest herein.

8.

Geht vff die straß, ladt, wen jr findt, Er sen gleich trum, lahm ober blindt, Bff das mein Tisch all werden voll. Denn gar kein stell leer bleiben soll."

9.

Als jederman zu tische sas, In allen freuden trunck und aß, Ging der König in den Pallast Bnd schawt mit vleis ein jeden gast.

10.

Da fund er vnter in ein Man, Der hat beschmutte Kleiber an. Der König sprach: "Freund, gib bescheidt, Wie das du hast kein hochzeit kleidt?"

11.

Als bald verstumpt der elend Man. Der König hics in greiffen an, Sprach: "Bindet im sein hend vnd füß, Werfft in ind eusserst Finsternis."

12.

Ob jr wol viel beruffen sindt, Doch Aufferwelt man wenig findt, Gleisner sich mengen stetz mit ein, Bergen ben Schalck burch falschen schein.

Wer mit früchten den glauben ziert, Fürcht Gott vnd guten wandel fürt, Der hat das rechte Hochzeit kleidt, Wird frölich gehn zu der Hochzeit.

Bebet.

Herr Chrift, der du vns laden lest Bur hochzeit, vnd sind beine gest, Schmuck du vns mit eim hochzeit kleidt, Gib vns kein solchen bisen bicheibt.

# **[72.]**

# Am XXI. Sontag, Johan 4.

1.

EIns Königs Amptman het ein Son Kranck ligen zu Capernaon, Der wurd bericht, das Jhesus kam Gereiset in Galileam.

2.

Do macht er sich bald vff bie ban, Eilt, biß er traff ben Herren an Bud sprach: "Hilff mir in meiner not, Mein Son ligt am geracken tobt."

3.

Darauff ber HErr zum Königschen spricht: "Ewr glaub ist nur off zeichn gericht." Aber der Amptman hielt vest an, Bat, das er schnell wolt mit im gan.

4

Er sprach: "O HErr, kom geh mit mir, Ehe denn ich meinen Son verlier Bnd jn erwürg der bittere todt." Christ sprach: "Geh hin, es hat kein not.

Dein Son lebt jtt zu dieser stundt, Du folt in finden frisch und gsundt." Der Königsche gleubt diesem wort Bud macht sich auf und ging balb fort.

6.

Bnter wegen kamen sein Anccht: "HErr, es stehn alle sachen recht. So gib vns nu das boten brot, Mit deinem Son hats gar kein not."

7.

Da forscht ber Bater nach der stundt, In welcher er ward worden gsundt. Sie sprachen: "Umb die siebend vhr Gestern das Fieber sich verluhr."

8.

Da merckt er, bas es war die zeit, Da im der HErr gab sein bescheidt, Bud sprach: Dein son lebt, geh nur hin. Bald fing er an vnd gleubt an in.

9.

Desgleich mit im gleubt alles Gsindt An Jhesum, Weib, Knecht, Magd und Kindt, Das zeichen war das andere, Das Christus thet in Galile.

10.

Sein nam wurd allenthalb bekandt, Das er kundt helffen ober landt. Man rhumt ond preisset seine macht, Das er hülff durch eins wortes krafft.

#### Bebet.

Herr Chrift, vnser glaub ist sehr schwach, Sterck du jn vnd volkommen mach. Durch deine gnad vns, HErr, verleh Das der glaub nur warhafftig seh.

### [73.]

# Am XXII. Sontag, Matth. 18.

1.

PEtrus beim HErrn ein frag legt ein: "Wie offt mus ich dem Bruder mein Sein sünd vergeben, nenn die zal, Ift nicht genug an sieben mal?"

2.

Drauff ber Herr Jhefus zu jm sprach: "Hor, mein Betre, was ich bir sag, Sieben ist viel zu kleine zal. Vergib sieben mal siebtig mal.

3.

Denn es ist boch das Himelreich Eim groffen Herrn vnd König gleich, Der mit sein Knechten rechnen wolt. Ein jeder sein schulbt zalen solt.

h

Da wurd ein Schüldner für jn bracht, Des schuldt zehen tausent pfundt macht. Die Summ er nicht bezalen kundt. Do hies der HErr zur selben stundt

5.

Sein hab und gut, sein Kindt und Weib Berkeuffen und sein eigen leib. Er sprach: ""HErr, hab mit mir gedult, Ich wil dir zalen alle schuldt."" ŧ.

De neuf der Herr pur günglen Venege ned zu demakenpielen. Schenkt zu die Eduld ned lies zu lie Und lanen gand ned züre zwie.

7.

Dannach gieng bin der überlich Man, Siel feiner Mittnehr einen au. Der ju ein wenig ichültig war, Serach zu ju: "Dend rad zul mich fan."

١.

Der siel für ju niber rud irrad:

""Hab mit mir gduldt, bis ichs vermag.""
Aber fein früt wolt er jm lan,
Lies jn gesenglich nemen an.

Ģ.

Da solchs sahen die Mittnecht sein, Brachten sies für den Herrn binein. Da verdros jn das gros vnrecht, Bud sprach zornig: ""Hör, du schaldtnecht,

10.

Dein elend hab ich giehen an Bud dir all beine Schuldt erlan. Wie das du so Thrannisch bist Gegen dem, der dir schüldig ist?

11.

Wie ist die lieb ben dir so kalt, Das du nicht auch thust gleicher gstalt? Fr Peiniger, nembt jn nur hin, Bis das er zal, halt gfangen jn.""

Gleich so wird auch mein Bater thun Eim jeden," saget Gottes Son, "Der mit andern nicht hat geduldt, Bergibt in nicht ir fehl und schuldt."

#### [74.]

# Am XXIII. Sontag, Matth. 22.

1.

DA Jhesus mit dem Hochzeit kleibt Die Phariseer hat geschweigt, Gingen sie zu rathschlagen hin, Wie sie in worten fingen jn.

2.

Fr Junger sampt Herobis knecht Hatten sie abgerichtet recht, Wie sie es solten greiffen an Bnd jr frag brengen auff die ban.

3.

Da sprachen sie einfeltiglich: "D Meister, du bist warhafstig, Fragst nicht, wer der vnd jener sen. Sag die warheit on schew vnd fren,

4

Weil vns gefreit hat vnser Gott, Ob vns auch bind des Keisers gbot, Das jeder Jud im Zinse geb, Jsts recht, das man darwider streb?"

5.

"Ir Heuchler," sprach der HErre Christ, "Ich mercke wol ewr that ond list, Doch last die Zinsmung schawen mich, Als denn wil euch antworten ich."

Sie reichten im ein groffschen dar, Darauff des Keisers Bildnis war. Da sprach Christus: "Eins mich bericht Wes ist das Bild vnd Bberschrifft?"

7.

"Beides gehört den Keiser an." Da sprach der Herr Ihesus: "Wolan, So gebt dem Keiser, was sein ist, Bnd gebt Gott auch, was Gottes ist."

8.

Die antwort was in wünderlich, Hetten ir nicht versehen sich. Da sie so abweisst Gottes Son, Da zogen sie mit schandt daruon.

9.

Hilff, Gott, das wir der Obrigkeit Gehorsam sein in lieb und leibt, In dem, was leib und gut betrifft Bud von uns fordert unser pflicht.

10.

Das gwissen aber halt vns rein, Las es bein wort regiern allein, Off bas wir dir gehorchen mehr, Denn menschen vnd jhr falschen lehr. AMEN.

**[75.]** 

Am XXIV. Sontag, Matth. 9.

1.

EIn Schulmeister hies Jairus, Der fiel Christo, dem HErrn, zu fus. Sein Tochterlein in zügen lag, Er bat den HErrn und zu im sprach:

"Ich bitt dich, lieber Herre mein, Errett vom todt mein Tochterlein." Da ging Jhesus bald mit jm hin Bud sehr viel Bolcks nachfolget im.

3.

Ein franckes Weib zwelff gange jar Mit jrer Seuch gepeinigt war, Hat all jr gut verargeneit, Noch mehrt sich teglich jr franckeit.

4.

Das Weib gedacht in jrem mut, Fürwar, bein sach wurd alle gut, So du nur mögst den heilgen Man Oder seins kleidts Saum ruren an.

5.

Sie drang durchs volck zum HErrn zu, Rurt sein kleid an, bald kriegt sie rhu, Das blut verstopffet sich von stundt Bnd wurd von irer Seuch gesundt.

6.

"Wer rurt mich an?" ber HErre sprach, Bud sich nach dem weiblein vmbsach. Die zittert vnd fiel jm zu suß, Sprach: "Die warheit ich sagen muß."

7.

"Mein Tochter," sagt ber HErr zu jr, "Es hat bein glaub geholffen bir, Geh hin mit fried, seh frisch und gsundt." In des kompt botschafft zu der stundt, Ŝ.

Das Mezdein ichen gesterben wer. Christ aber trest den Schulmeister: "Fürcht dich nicht, denn es dat kein net. Gleub nur, deim Lindt thut nichts der todt."

9.

Da Jheins ins haus kommen war, Fund er alda ein groffe icher Der Pieisser und der Weinenden, Die all das Kind beklageten.

10.

Da ging der HErr nein ins Gemach, Trieb alles Bold heraus vnd sprach: "Das Wegdlein schlesst, es ist nit todt." Aus der red trieben viel ein spott.

11.

Chrift, der HErr, bei der hand nam sie, Sprach zu jr: "Talitha kumi, Das ist, Megdlein, ich sage dir, Steh aufi." Bald kam das leben ir.

12.

Sie entsatten sich drüber sehr. "Gebt dem Kind essen," sprach der Herr, "Bnd last niemandts wissen die that. Danckt Gott, der euch geholffen hat."

Bebet.

Wir danden dir, Herr Ihesu Christ, Das du in die welt kommen bist Bud hast dem Todt zerstört sein macht Bus durch dein Todt das leben bracht.

4

#### **[76.]**

# Am XXV. Sontag, Matth. 24.

1.

"Daniel geweifsaget hat, Das der grewl an der heilgen stadt Sampt der verwüstung werde stehn, Als denn werds sehr vbel zugehn.

2.

Wer solches list, ber fer sich bran End flieh als benn, wer fliehen kan. Fehrlich wirds in Judea sein, Wer kan, der nems Gebirge ein.

3.

Wer auff bem bach oder Felbe ist, Der ker nicht vmb zur selben frist, Das er etwas aus seinem haus Wolt holen oder tragen draus.

4.

Weh den schwangern zur selben zeit, Weh der, so im Kindelbett leit. Bett, das im Winter nicht die not Bnd Sabbath ober euch schick Gott.

5.

Tenn vff Erden solch angst vnd plag Kein Mensch erfaren hat sein tag, Auch wirds so jemmerlich nicht gehn, So lang die bose Welt wird stehn.

6.

Es wurd tein Mensch off bieser erbn Erhalten und mögt selig werdn, Wo Gott nicht fürst die bose zeit Von wegen seiner Christenheit. -

Als dem is remais pa end irrin: His die Ströms, is plenie pa nicht. Leng pa der peit weiten auffichn Kiel infich Konstern und Einfien.

Š.

Die merden durch ein fullehen lifelin der peichen mie kenn nemen ein. Des sie mens miglich wer zu full Beecheen die mesenwehren all.

ě.

Sie der Blip ausgeht vom aufgang Bud icheiner bis jum nidergang. Gleich is wird Strifti gulunfft fein, Hie left er fich nicht iverren ein.

10.

Gleich wie sich samlen, wo da leit Ein Ag, die Adler allezeit, So wird mein Lirch die Ebristenbeir Bev mir balten in lieb und leidt.

11

Die meinen find mir all befandt, Riemants reifit fie aus meiner bandt. Bev jn bin ich selbs allezeit, Bon nu an bis in ewigkeit. Amen."

Gebet.

Benn das stundlein verhanden ist, Für dem du warnst, D Herre Christ, Bud das end naht sich jst erbev, Gnedig und barmherzig uns sev.

[77.] Am XXVI. Sontag, bom Jügstenn Gericht. Matth. 25.



Weil in der argen, bosen Welt Viel falsch vrteil werden gefellt Vnd manchem viel zu kurt geschicht, Der sein recht kan bekommen nicht, Vnd manche bose buben stück Werden getragen vber rück,

Orumb wil Gott halten ein gericht Bud alles brengen an das licht. Darunn ist niemandt mucken thar, Wird er alls machen offenbar, Bud wird kein gwalt mehr gehn fur recht, Wie jest klagt mancher armer knecht.

3.

Für diesem letzten strengen gricht Wird sich kein mensch verbergen nicht. Do wird rechenschafft jederman Bon allem, was er hat gethan Alhie inn diesem zeitling leben, Dem richter Christo missien geben.

4.

Wens Menschen Son nu komen wird Mit sein Engeln, der trewe Hirt, In seiner Gottlichn herrligkeit Bud in seiner waren Menscheit, Denn wird er die vussetigen Bock scheiden von sein Scheselin.

5.

Die fur sein Scheflein werdn erkant, Wird er stellen zur rechten handt, Und die Bock wird er heissen gehn Beseits und zu der lincken stehn, Und wird sagen zun Scheselein: "Kompt her, jr lieben Brüder mein,

в.

Ir gsegneten ererbt das Reich, Das von ansang der Welt ist euch

[77.] Am XXVI. Sontag, bom Tugitenn Gericht. Matth. 25.



Bimelreich. 1.

> Weil in der argen, bofen Welt Biel falsch vrteil werden gefellt Bnd manchem viel zu furt geschicht, Der sein recht fan befommen nicht, Und manche bose buben stück Werden getragen vber rud,

Drümb wil Gott halten ein gericht Bnd alles brengen an das licht. Daruon ist niemandt mucken thar, Wird er alls machen offenbar, Bnd wird kein gwalt mehr gehn fur recht, Wie jest klagt mancher armer knecht.

3.

Für diesem letten strengen gricht Wird sich kein mensch verbergen nicht. Do wird rechenschafft jederman Bon allem, was er hat gethan Alhie inn diesem zeitling leben, Dem richter Christo mussen geben.

4.

Wens Menschen Son nu komen wird Mit sein Engeln, der trewe Hirt, In seiner Gottlichn herrligkeit Bnd in seiner waren Menscheit, Denn wird er die vnsletigen Bock scheiden von sein Scheselin.

5.

Die fur sein Scheslein werdn erkant, Wird er stellen zur rechten handt, Bud die Bock wird er heissen gehn Beseits und zu der lincken stehn, Und wird sagen zun Scheselein: "Kompt her, jr lieben Brüder mein,

6.

Fr gfegneten ererbt das Reich, Das von anfang der Welt ist euch Bereittet von bem Bater mein, Drin jr solt mein miterben sein, Jr habt mich gspeiset und getrenckt, Da mich ber burst und hunger krenckt.

7.

Da ich ein Sast was vnd elend, Reicht jr mir ewre milbe hend Und nampt mich auff zur herberig. Da ich war nacket, kleidt jr mich, Inn meiner kranckheit jr mir bracht Labsal, das gab mir eine krafft.

8.

Da ich war ein gefangner Man, Nambt jr euch mein gar trewlich an, Erzeigt euch gegen mir Christlich, Ir kampt zu mir vnd tröstet mich Bnd teilt mir mit ein guten raht, Halfft mir mit worten vnd der that."

9.

Als benn werden antworten sie:
"HErr, wenn hab wir dich gsehen je Hungrig, durstig, nacket vnd blos,
Kranck, gfangen, vnd in armut gros?
Wenn hab wir dir die trew beweist,
Die du jyundt so rühmst vnd preist?"

10.

Denn wird der Köng antworten in:
"Was ir gethan habet vorhin
Dem aller gringsten Bruder mein,
Das hab ich alls gemercket fein,
Bud nem mich des so trewlich an,
Als ob ir mirs hett selbs gethan."

Denn wird er auch sagen zu ben, Die im zu seiner Lincken stehn: "Fr verfluchten, geht hin von mir, Ins Hellisch sewr gehöret ir, Welches dem Teuffel ist bereit Bnd seinen Engeln der bosheit.

12.

Ich bin gewesen hungerich,
So habt ir nicht gespeiset mich,
Desgleichen, do ich dürstig war,
Reicht ir mir kein trunck wasser dar.
Da ich ward frembd, elend vnd blos,
Sein haus vor mir jeder zuschlos.

13.

Bnd da ich war ein gfangner Man, Keiner vnter euch zu mir kam." Denn werden sie entschüldign sich: "HErr, wenn han wir gesehen dich Durst leiden vnd in hungers not, Bnd dir versagt wein, bier vnd brot?

14.

Wenn bistu je gewest ein gast Bnd vmb herbrig gebeten hast? Bon beiner gsengnis vnd franckheit, Wenn hab wir je gewust bescheidt, Wer hat vns ber ding eins bericht, Bnd wir han dir gedienet nicht?"

15.

Darauff wird er in zeigen an: "Alles, was ir nicht habt gethan

Selig seib jr, wenns wird geschehn Das man euch lestern wird vnd schmehn, Bnd gant felschlich ober euch klagen Bnd alles arges von euch sagen.

11.

Bnd werdt verfolget und geschendt, Drumb, das jr mein Namen bekendt. Wenn sie solchs thun aus hass und neibt Qarumb, das jr mein Junger seid,

12.

Als benn froloct ond seib getrost, Ewr lohn im Himmel wird sein gros, Allen Propheten ist ber gleich Geschehn, die sind gewest vor euch."

13.

Die Welt kan im nicht anders thun, Denn das sie verfolgt Gottes Son, Desgleich die trewen Diener sein, Bnd wend doch für ein falschen schein,

14.

Als thu fie Gott ein dienst daran, Den doch niemand betriegen kan, Der wird drüber ein Richter sein. Drumb gebt euch nur gebuldig drein.

15.

HErr Jhefu, gib vns herz vnd mut, Das wir deint halb leib, ehr vnd gut Wagen vnd dich bekennen frey, Bnd stewer aller Tyranney.

AMEN.

#### [79.]

Etliche nemen ein andern Cert auff den letzten Sontag nach Crinitatis aus bem 25. Cap. Matth. Mon ben zehen Jungframen.

1.

DD Chrift sein Junger warnen thet, Das der ein jeder achtung hett Bff sein herrliche widerkunfft Bud wart derselben mit vernunfft,

2.

Sagt er zu jn: "Das Himelreich Ist fast zehen Jungfrawen gleich, Der jede jre Lampen nam, Zu begegnen dem Breutigam.

3.

Bnter diesen funff waren klug, Ein jebe jr gfeß vol ble trug, Der ander teil hinlessig was Bnd bl- zu kauffen gar vergaß.

4.

Als nu verzog der Breutigam Bud mit dem einzug langsam kam, Burden sie alle schlefferig Bud schlummerten sein seuberlich.

5.

Gar eilend vmb die mitternacht Ein groß geschreh wurd dar gebracht: ""Sih, jtundt tumpt der Breutigam, Auff, geht im entgegen allsam.""

Da stunden die Jungfrawen auff Bud schmückten jr lampen zuhauff. Da merckten erst die Thörichten, Das in das del würd mangelen,

7.

Bnd sprachen zu den Klugen bald: ""Ah, Schwester, wir bestehen kald, Teilt vns ein wenig Oeles mit, Das vnser lamp verlesche nit.""

8.

Da antworten die Alugen drauff: ""Rein traun, sondern ein jede lauff Zum Kremer und jre dle zeug, Damit nicht mangel uns und euch.""

9.

Do ranten die Thorichten hin, Erst ol zu keuffen stund jr sinn. Aber da was zu spat der kauff, Sie konten niemandt wecken auff.

10.

In dem sie auf dem Marckte gehn Bud vor der Kremer Heuser stehn, Zeucht ein mit freud der Bräutigam. Wer da war, mit ins hause kam.

11.

Die thur wurd bald geschlossen zu, Damit man drin mocht haben rhu. Gar niemand man einlassen thet, Der sich heraus verspetet het.

12.

Letlich kamen die funff auch für (Mit den lampen) des hauses thür Bud kloppfften an und schrien sehr: ""HErr, HErr, mach auff, wir sinds, HErr, HErr.""

13.

Die antwort wird jn geben raus: ""Geht nur hinweg von meinem haus, Jch kenn euch nicht, jr kumpt zu spat, Mein Bolck sich alls versamlet hat.""

14.

Orimb Chriftus sagt zun Jingern sein: "So wacht nun, liebe kinder mein, Denn jr wist weder stund noch tag, Benn sich mein widerkunfst zutrag."

15.

Th, HErr, hilff, das wir munter sein Bud warten auff die zukunfft bein Jun deiner forcht und zunersicht Bud vus mit Sund beladen nicht.

# [80.]

Ein Geistlich Lied fur die kinder, darin sie bitten fur die wol fart gemeiner Stadt, und auffnemung des Berckwercks. Im thon: Erhalt bus, Herr, etc.

1.

Herr, segen vnser Kirch vnd Schul, Das Regiment vnd den Radtstuel, Das berchwerck, knapschafft sampt der gmein, Denn bey dir such wir hülff allein.

Da stunden die Jungfrawen auff Bud schmückten jr lampen zuhauff. Da merckten erst die Thörichten, Das jn das del wurd mangelen,

7.

Bud sprachen zu den Klugen balb: ""Ah, Schwester, wir bestehen kald, Teilt vus ein wenig Deles mit, Das vuser lamp verlesche nit.""

8.

Da antworten die Klugen drauff: ""Nein traun, sondern ein jede lauff Zum Kremer und jre die zeug, Damit nicht mangel uns und euch.""

9.

Do ranten die Thorichten hin, Erst dl zu keuffen stund jr sinn. Aber da was zu spat der kauff, Sie konten niemandt wecken auff.

10.

In dem sie auf dem Marckte gehn Bud vor der Kremer Heuser stehn, Zeucht ein mit freud der Bräutigam. Wer da war, mit ins hause kam.

11.

Die thur wurd bald geschlossen zu, Damit man drin mocht haben rhu. Gar niemand man einlassen thet, Der sich heraus verspetet het.

Letlich kamen die funff auch für (Mit den lampen) des hauses thür Bud kloppfften an und schrien sehr: ""HErr, HErr, mach auff, wir sinds, HErr, HErr.""

13.

Die antwort wird jn geben raus: ""Geht nur hinweg von meinem haus, Jch kenn euch nicht, jr kumpt zu spat, Mein Bolck sich alls versamlet hat.""

14.

Orimb Christus sagt zun Jingern sein: "So wacht nun, liebe kinder mein, Denn jr wist weder stund noch tag, Wenn sich mein widerkunsst zutrag."

15.

Mh, HErr, hilff, das wir munter sein Bud warten auff die zukunfft dein Jun deiner forcht und zunersicht Bud vus mit Sund beladen nicht. AM EN.

# [80.]

Ein Geistlich Lieb fur die kinder, barin sie bitten fur die wol fart gemeiner Stadt, und auffnemung des Berckwercks. Im thou: Erhalt bus, HErr, etc.

1.

Herr, segen vnser Kirch vnd Schul, Das Regiment vnd den Radtstuel, Das berchwerch, knapschafft sampt der gmein, Denn beh dir such wir hülff allein.

Weil du ein Kirch in der Wistneh Dir samlest und mit mancherlen Gaben sie schmickst und hast gezirt Bnd hie dein Geist im wort regiert,

3.

So kehr zu vns bein angesicht, Berlas dein armes heuflein nicht, Las vns nit stecken inn der not, Gib vns auch vnser teglichs brot.

4.

Mit gnad sih vnser Bergwerck an, Beil wir sonst hie kein narung han, Denn du kanst bald glant, khß vnd quert Durch bein gut wandeln in gut ert.

5.

Wenn du auffthust bein milte hand, Aller mangel ist bald gewand. Golt, silber, ert und all metall Sind boch bein gaben allzumal.

6.

Du kanst bald thun ein klufftlein auf Bud ert geben ein ganten hauff. Dein handt zu geben hat kein mass, Du wirckst noch stets on onterlas.

7.

Drumb wend zu vns dein Vater hert Bnd bscher vns nach deim willn gut Erz, Auch hilff, das wir solchs brauchen wol, Wie ein Christlicher Bergman sol.

Das fürnemlich barburch bein ehr Gefördert werd, vnd reine lehr Erhalten in der Rirch vnd Schul, Fried, gricht vnd recht ben dem radtstul,

#### Bebet.

Auch das versorgt werd das Spital Bud Haus armen in diesem Thal. So wolln wir, Herr, mit gangem vleis Dir singen stets lob, ehr und preiß. AMEN.

### [81.]

Don H. drey Konigen, bnd bnschuldigen Kindelein, stehet inn Euangelijs. Am tag ber Bekerung Pauli Act. 9.

1.

Stulus vmbs gsetz einert gar sehr, Bersolgt Christi Junger vnd lehr, Er schnaubt vnd schnarcht, er tobt vnd grolt, All Christen er ausrotten wolt.

2.

Sfengklich lies er sie nemen an Bud warff in kercker weib vud man. Wo sich ein Christ regt ober rhurt, Feindtlich er wider in rumort.

3.

Die Hohen Priester gaben im Brieff, er zog in Damascon hin, Das er do Christi Junger solt Fahen und plagen, wie er wolt.

Als er nu kam nah zu ber Stadt, Erzeigt Christus sein Maiestat, Ein helles liecht vom himel hoch Bmleucht in vnd zur erden schlug.

5.

Desgleich ein Stim lies hören sich: "Saul, Saul, warumb verfolgstu mich?" Er sprach: "HErr, sag mir, wer du bist?" Die stim sprach: "Ich bin Jesus Christ,

6.

Den du verfolgst inn gliebern mein, Doch wird dirs schwer und sehrlich sein, Das du wider den stachel leckst Bud dein hand wider mich ausstreckst."

7.

Saul wird zittern vnd zagens vol,
Sprach: "HErr, sag mir, was ich thun sol?"
"Seh in die Stadt," der HErr Christ sprach,
"Bnd thu, was man dir albo sag."

8.

Für furcht sein gferten starten gar, Ein jeder gar verstürzet war, Die Stim hörten sie allzumal Bnd sahen niemands vberall.

9.

Do sich Saul von der erd auffricht, Kund er den tag erkennen nicht. Do wurd sein herz vnd sinn gewand, Die macht des HErren er erkand.

Drey tag lag er also starblind, Rein speis noch tranck er zu sich nimbt. Jun des Ananie benohl Der Herr, das er zu im gehn sol.

11.

Ananias sprach: "Ich hab gehort, Wie er dein Wort an allem ort Berfolgt und thu sehr viel zu leid Deim volck, der armen Christenheit."

12.

Der Herr sprach: "Kehr dich nicht daran. Denn ich jn auserkoren han, Das er ausbreit den Namen mein, Der Heiben prediger sol er sein."

13.

Ananias ging zu im hin Bnd leget seine hend vff in, Sprach: "Bruder Saul, der HErre Christ, Der dir am weg erschienen ist,

14.

Derselbig hat beuohlen mir, Das ich bein augen öffne dir." Bald fielen schuppen von seim gsicht Bnd kund wider sehen das Licht.

15.

Do stund er auff vnd wider vmbging, Die Tauff vnd heilgen Geist empfing, Die speis vnd tranck reicht man im dar, An Leib vnd Seel gesterckt er war

Bud fing Christum zu predign an, Zeugt inn Schulen fur jederman, Das Christ seh warer Gottes Son. Kein Jud kund im widerstand thun.

- 17.

Grosse wunder durch Gottes krafft Thet Paulus in der Heidenschafft. Trewlich er da predigt und lert Bnd viel Heiden zu Gott bekert.

18.

Darumb er sehr verfolget war Furnemlich von der Jüden schar, Er lied viel streich, schmach, hon und spott Bnd endlich ein schmelichen tod.

19.

Ein köftling schatz vnd schön vorraht Paulus der Kirch gelassen hat, Sein Schrifft, die Apostolisch lehr. Drümb sag wir Gott lob, preis vnd ehr. AMER.

[82.]

Am tag Purificationis. Marie, Luc. 2.

1.

DO Maria im Kindelbett Ihr sechs wochen gehalten hett, Wolt sie Gotts wort gehorsam sein, Stalt dem HErren jr Sonlein ein,

Das sie dem Gsetz ein gnüge thet, Wie im Mose geschrieben steht: All erst geborne Mennelein Sollen dem HErrn geheiligt sein.

3.

Bwen Turtelteublin bracht sie dar Bnd opffert sie vff den Altar, Damit löst sie jr Sonelein, Das alle welt erlöst allein.

4.

Bu Iherusalem was ein Man, Gottfürchtig, from, hies Simeon, Der off Messiam hoffet stett Bnd hielt fest an inn seim Gebet.

5.

Eins mals wurd im ein antwort geben Bom heilgen Geist, er solts crleben, Das Christus wurd geborn werden. Er solt in sehen vff dieser Erden.

6.

Als nu die Eltern mit dem Kind Ihesu inn Tempel komen sind, Das sie theten, was sich gebürt, Der heilge Geist sein hert im rührt,

7.

Das er von stund inn Tempel ging Bud sein hert freud und trost empfing Bud schawt den Heiland aller welt, Bff den er hett sein trost gestelt.

Do er des Kindleins wurd gewar, Eilt er fur freuden zu jm dar, Nams vff sein arm, druckts an sein brust, Sah dran seins herzen freud vnd lust.

9.

Er herzts und bosts on unterlas, Sein geist voll wonn und frewden was Bud sprach: "HErr, nu las sterben mich, Mein Heiland hab gesehen ich.

10.

Las mich in fried nuh farn von hin, Meiner bitt ich geweret bin, Mit mein augen gesehn ich hab, Der mich nit lassen wird im grab.

11.

Bu eim Heiland ber ganten Welt Aus gnad haftu in furgestelt, Bub das er sen das helle Licht Der Heiden, so dich kennen nicht.

12.

Deins volcks Frael preis vnd ehr Ist er allein vnd Erlöser, Er ist der gebenedeite Sam, Abam verheissen vnd Abraham."

Gebet.

Leucht vns, HErr Christ, du wares licht, Das wir im finstern tappen nicht. Wenn wir faren aus dem elend, Nim vnser Seel in deine Hend. UMEN.

# [83.]

Ein Lieb von S. Dorothea, welchs ist ein unterweisung eines Christlichen Jungsrewleins. Im thon In Dorotheae festo congaudete. Fecit Filiae suae Dorotheae.

1.

Es was ein Gottfürchtiges Bud Christlichs Jungfrewlein, Gotts wort und Catechismus Hat sie gelernet sein. Ihr namen Dorothea Ist weit und breit bekand, Nach jrem Vater und mutter Burd sie also genant.

2.

Bff beubsch ein Gottes gabe Die Dorothea heist, Die hoch vom Himel hrabe Beschert ber heilge Geist. Offt brengt ein guter Name Ein gute art mit sich, Wens kind von gutem Samen Gezeuget wird ehrlich.

3.

Mit vleis inn jrer jugent
Sie zu der Predigt ging,
Christliche zucht vnd tugent
Liebt sie vor alle ding,
Hielt jr Eltern inn ehren
Darzu sein lieb vnd werd,
Volgt trewlich jrer lehre,
Thet, was jr hert begert.

Schanhafftig vnd fein stille Hielt sielt sie sich allezeit Und lebt nach Gottes wille, Acht keiner vppigkeit. Armen war sie geneiget Bud dienet in mit vleis, Ir hülff sie in erzeiget Gott zu lob, ehr vnd preis.

5.

Weh thets bem alten Trachen Bud kund es leiben nicht, Speit Fewer aus seim rachen, Verfolgung er anricht. Das Megdlein wolt man zwingen Zu der Abgötteren, Dem Feind wolts nicht gelingen, Christum bekand sie fren.

6.

Mit worten sis vnd sawer Man sie bereden wolt. Sie stund vest wie ein Mawer Bnd im sewer das Golt. Kein Marter, pein noch schmerten Bon Christo sie abwandt, Mit jrem mundt vnd herten Den Glauben sie bekand.

7.

Als der Feind nichts kund schaffen, Wurd er thricht und toll, Desgleich die Baals Pfaffen Wurden der Teuffel voll. Ein vrteil wurd gefellet, Verdient het sie den Tod, Ritterlich sie sich stellet Vnd schrie ernstlich zu Gott:

8.

"Herr Chrift, in beine hende Mein Seel beuehl ich dir, Bscher mir ein seligs ende, Mit deim Geist steh ben mir, Deinem namen zu ehren Wie ein Christ sterb ich heut, Ach hilff, das sich bekeren Die armen blinden leut."

9.

Theophilum, den Cangler,
Die Jungfraw jammert sehr,
Er sprach: "Schon doch dein selber,
Berlas die falsche lehr
Bud frist dein junges leben."
Orauff Dorothea spricht:
",Ein bessers wird mir geben
Christus, drumb thu ichs nicht.

10.

Ins schöne Paradeise Kom ich nach meinem Tod, Gott zu lob ehr und preise, Stehn do viel Köslein rot. Oraus wird mir Christ, mein Herre, Machen ein ehren Krank, Oer Todt liebt mir viel mehre, Denn so ich ging zum tank."

Theophilus die rede Hielt fur ein lautern spott: "Mein liebe Dorothea, Wenn du kompst zu deim Gott, Schick mir auch öpffel und röslein Aus seinem Garten." "Ja," sprach sie, "das sol war sein, Du solt ir warten."

12.

Als nu das schöne Jungfrewlein Durchs schwert gerichtet war, Da kam ein feines kneblein Mit einem körblin dar Bud sprach: "Seh hin, Theophile, Da nim die röselein, Die schickt dir Dorothea Aus Christus Gertelein.

13.

Sie lebt in freud und wonne,
Ein end hat all je leidt,
Leucht wie die helle Sonne
Jn ewiger Seligkeit."
Theophilus entfast sich
Bber dem wunder gros
Bnd sprach: "Herslich erfrewts mich,
Weins jrthumbs bin ich los."

14.

Bald fing er an zu preisen Christum, den waren Gott, Bud ließ sich unterweisen Inn des SErren gebott. Die heilge Tauff empfinge End sich ein Christen nant, Frolich zur Marter ginge Bnd Christum fren bekant.

15.

Sleich wie ein fruchtbar-xegen Ist der Merterer blut, Biel frucht durch Gottes segen Reichlich er brengen thut. Durchs Creut die Kirch zunimmet Und wechst on unterlas. Durch tod zum leben bringet, Wer herhlich gleubet das.

#### [84.]

Am tage Matthie, Matthei 11.

1.

ALS Johannes zu Chrifto sand, Das er sein Jüngern würd bekand, Bnd die Apostel an allem ort Ausbreiteten sein heilges Wort,

2.

Sprach er: "Bater, ich preisse dich, Das du also erklerest mich, Bff das mein Wort viel nemen an, Die beh der Welt kein ansehn han,

3.

Bnd solchs aber verborgen haft, Fur den, so sich klug duncken vast. Ja Vater, liebster Vater mein, So gfelt dirs wol, so ist es sein.

Bnd fing Christum zu predign an, Beugt inn Schulen fur jeberman, Das Chrift sen warer Gottes Son. Rein Ind fund im widerstand thun.

- 17.

Groffe wunder burch Gottes frafft Thet Paulus in der Heidenschafft. Trewlich er da predigt vnd lert Und viel Beiden zu Gott befert.

18.

Darumb er sehr verfolget war Fürnemlich von der Juden schar, Er lied viel streich, schmach, hon und spott Bnd endlich ein schmelichen tod.

19.

Ein kostling schat vnd schon vorrabt Paulus der Rirch gelassen hat, Sein Schrifft, die Apostolisch lehr. Drumb fag wir Gott lob, preis und ehr.

AMEN.

[82.]

Am tag Purificationis. Marie, Luc. 2.

1.

DO Maria im Kindelbett Ihr fechs wochen gehalten hett, Wolt sie Gotts wort gehorsam sein, Stalt bem BErren jr Sonlein ein,

Das sie dem Gsetz ein gnüge thet, Wie im Mose geschrieben steht: All erst geborne Mennelein Sollen dem HErrn geheiligt sein.

3.

Zwey Turtelteublin bracht sie dar Bud opffert sie off den Altar, Damit lost sie jr Sonelein, Das alle welt erlöst allein.

4.

Zu Jherusalem was ein Man, Gottfürchtig, from, hies Simeon, Der vff Messiam hoffet stett Bnd hielt fest an inn seim Gebet.

5.

Eins mals wurd jm ein antwort geben Bom heilgen Geist, er solts crleben, Das Christus wurd geborn werden. Er solt in sehen vff dieser Erden.

6.

Als nu die Eltern mit dem Kind Ihesu inn Tempel komen sind, Das sie theten, was sich geburt, Der heilge Geist sein hertz im rührt,

7.

Das er von stund inn Tempel ging Bud sein hertz freud und trost empfing Bud schawt den Heiland aller welt, Bff den er hett sein trost gestelt.

Ihesus sol er werden genant, Denn er wird sein der welt Heiland, Genent des aller höchsten Son Bnd wird sigen off Dauids thron.

6.

Auch wird im Gott das Königreich Bbers haus Jacob ewigleich Geben, sein reich kein end wird han, Es wird im alls sein vnterthan."

7.

Maria sprach: "Wie kan das sein, Bin ich doch ein reins jungfrawlein Bud hab nie keinen Man erkand." Darauff der Engel sprach zu hand:

8.

"Das wer berck heilge Geift in dir Ausrichten wird, drumb glaub du mir, Auch wird des allerhöchsten krafft Bberschatten dein Jungfrawschafft.

9.

Sih, dein freundin Elifabet, Die zuwor nie kein kinder het, Ist auch schwanger mit einem Son Bnd geht jest inn dem sechsten Mon."

10.

Maria sprach demutiglich: "Weil dein Gott hat erkoren mich, Das ich seins Sons mutter sol sein, So geb ich auch mein willen drein.

Sott lob, der mich nit hat veracht Bud hat an Frael gedacht. Nhu, wie du fagst, so gschehe mir." Mit dem schied der Engel von jr.

12.

Bald wurd aus jrem keuschen blut Im leib formirt das höchste gut, Und Gott nam an sich die menscheit Und bhilt doch sein ware Gottheit.

13.

Heut hat ein Weib wider erstat Als, was ein weib verloren hat, Ein weib den tod inn die welt bracht, Ein weibs frucht hat zerstört sein macht.

14.

Drumb ist heut der herrliche tag, Dran sich niemands gnug frewen mag, Der Herr selbs hat den tag gemacht, Trost, freud und heil uns wider bracht.

### [86.]

Am tag Philippi bnb Jacobi, Johan. 14

1.

DO Jhesus jetzt inn Todt gehn solt, Für ergernis er warnen wolt Sein lieben Jüngr und zu in sagt: "Ewer hertz sol nicht sein verzagt.

Gleubt jr an Gott, gleubt auch an mich, Denn gleicher gwalt mit im bin ich, Meins Baters haus hat wonung viel, Die stell ich euch bereiten wil.

3.

Ob ich jtund gleich von euch gehe, Kom ich doch zu euch widere, Bff das ich euch neme zu mir, Das wo ich bin, das auch seid jr.

4.

Ist wisset jr, wo ich hin geh, Des gleich den weg jr kennete." Thomas sprach: "Traun, wir wissens nicht, Bnd han des wegs gar kein bericht."

5.

"Thoma," sprach Ihesus, "merck mich eben, Der weg, die warheit und das leben Bin ich selbs, und zum Bater sich Niemand kan finden denn durch mich.

6.

So jr kent mich, ewren Heiland, So wer mein Bater euch bekand, Aber nu kennet jr jn fein Bud habt gesehen den Vater mein."

7.

Darauff Philippus antworte: "Ah, HErr, den Bater vns zeige, So woln wir vns genügen lan, Benn wir den Bater ichawen an."

Ibeins antwort: "Ab, was ber ich. Philitre, fenita noch nit mich. Bud bin bev ench is lange zeit? Her boch, was dir im wege leit.

Ģ

Ber mich fibt, Philip, der fibt gwis Den Bater, dran fein zweisiel ist, Gland, das der Bater sev in mir. Bud ich im Bater, eins find wir.

10.

Der Bater redt zu euch durch mich Bud lest euch in mir hören sich, Desgleich die werd er selbs ausricht. Jun mir als redet, thut ond spricht.

11.

Barlich, warlich, das sag ich euch, Ber an mich gleubt, der wird dergleich Bnd noch viel grösser wunder thun. Denn ich wil gehn zum Bater nun.

12.

Was jr werd bittn im namen mein, Das wil ich thun, es sol ja sein, Bif das der Bater in dem Son Geehret werd im höchsten thron."

#### Bebet.

Herr Iheju Christe, hilfs, das wir Den Bater auch kennen inn dir Bud getrost auf den Namen dein In bitten vnd verzagt nit sein.

# [87.]

# Don Sanct Johan bem Ceuffer.

1

WIF wollen singn ein lobgesang Christo, dem Herrn, zu preis vnd danck, Der S. Johans vor im her sand, Durch in sein zukunfft macht bekant.

2.

Die Bus er predigt in der wüst: "Ewer leben jr bessern müst, Das Himelreich kompt jtt herben, Thut rechte Bus on gleissneren."

3.

Biel Bolcks inn die wust zu im lieff, Mit lauter Stim er schrie und rieff: "Bessert das leben, es ist zeit, Der rechte Richter ist nicht weit.

4.

Die art hat er an baum gelegt. Welcher kein gute früchte tregt, Wird er ins Fewer werffen hin, Orumb seine weg bereittet im.

5.

Wie den Weitz wird er samlen ein Die ausserwelten in sein scheun, Die Gottlosen wird er wie sprew Verbrennen und wie stro und hew."

6.

Die Schrifftglerten schalt er gar sehr, Die Gleisner und Phariseer: "Fr rühmt euch finder Abrahe Bnd seid nichts deste frommere."

Man fragt jn, ob er Christus wer. "Ich bins nicht, bald wird komen er, Der lang vor mir gewesen ist, Der Welt Heiland, der ware Christ."

8.

Er zeigt in mit bem Finger sein, Sprach: "Das ist Gottes lemmelein, Das tregt die Sund der ganzen welt, Sein opffer Gott allein gefelt.

9.

Ich bin gar viel zu gring barzu, Das ich aufflösen solt sein schuh, Teuffen wird er mit Fewr vnd Geist, Warer Son Gotts er ist vnd heist."

#### Bebet.

Wir dancken dir, HErr Ihesu Christ, Des fürleuffer Johannes ist, Hilff. das wir folgen seiner lehr, So thun wir im sein rechte ehr.

## [88.]

Ein Christlicher Abendreien, bam Leben bud Ampt Johannis bes Ceuffers, fur Christliche, züchtige Jungfrewlein.





Sin gen vmb einen frang.

1.

Kompt her, jr liebsten Schwesterlein, An diesen Abentang, Last vns ein geistlichs liedelein |: Singen vmb einen Krang. :|

2.

Bon sanct Johans, dem heilgen Man, Wir wollen singen heut, Der die Buspredigt am Jordan !: Leret vnd taufft viel Leut.:

3.

Kein Weib auff erd hat seines gleich Geboren einen Son, Er prediget von Gottes Reich, : Die Welt gab im den lohn :

Sein Bater Zacharias hieß, Ein Priestr und Gottes knecht, Der vff Wessiam sich verlies, |: Er war from und gerecht.:|

5.

Sein Mutter war ein altes Weib Bnd hies Elisabet, Gott hat verschlossen jren leib, |: Das sie kein kinder hett.:

6.

Bis das erfüllet was die zeit, Das Christus komen solt, Bud Gott sein liebe Christenheit |: Durch in erlösen wolt. :|

7.

Bacharias im Tempel war Bud pflegt sein ampt mit vleis, Da kam ein Engel zum Altar, |: Erschien dem alten greis.:

8.

Da jn ersahe der heilge Man, Erschrack er für im sehr, Da fing der Engl zu reden an, |: Bnd sprach: "Fürcht dich nicht mer, ::

Denn Gott erhört hat dein Gebet In seinem höchsten thron, Es wird dein Weib Elisabet |: Geberen dir ein Son, :

10.

Den soltu heissen Henselein, Wenn er geboren ist, Er wird bein freud und wonne sein, : Der biener Jhesu Christ,:

11.

Gros wird er für dem HErren sein Bud viel bekern zu Gott, Bird trincken weder Bier noch wein |: Bud Ieren sein Gebot. :

12.

Auch wird er in Helias krafft, Fürlauffen Ihesu Chrift, Der lang zunor ber Jüdenschafft |: Im Gfet verheissen ist." :

13.

"Wo ben sol ich erkennen das," Antwort dem Engel bald Der heilig man Zacharias, !: "Mein Weib vnd ich sind alt." :|

14.

Sabriel sprach darauff zu hand: "Jch stehe allzeit für Gott, Der hat mich her zu dir gesand, !:Ich bin ein gwisser Bot.:

Drimb wird dir bis zur selben stund, Dieweil du zweiffelst dran, Berschlossen sein dein zung und mund, |: Das nim zum zeichen an." :

16.

Inn dem verstumbt der fromme Man Bnd ging heim zu seim Weib, Die also bald darnach sing an, |: Zu gehn mit schwerem leib. :

17.

Bnd da die zeit vorhanden war, Gebar sie einen Son, Jr freund vnd Nachbarn kamen dar, |: Da was groß freud vnd wonn.:

18.

Am achten tag nach Jübischer art Da man das Kind beschnit, Zacharias genent es war, |: Das wolt sein mutter nit. :

19.

"Mit nichte nicht nent in also,"
Sprach bald die mutter sein,
"Mein hert, das kan nicht werden fro,"
|: Er heis denn Henselein.":

20.

Sie winckten seinem Bater balb, Bie er jn heissen wolt, Da schrieb sein Nam der stumme Alt: |: Johans er heissen solt.:|

Balb ward im sein Zunge los, Bud wieder reden kund, Da preiset er Gotts wunder gros |: Wol zu der selben stund. :

**22**.

Darnach das Kind wuchs vnd ward gros Bnd trat ins Predigampt, Taufft vnd vormanet zu der Bus |: Die Menschen allesampt. :|

23.

"Sich naht herben das Himelreich," Rufft er mit lauter Stim, Bermanet und strafft all zu gleich, |: Die naus kamen zu jm. :

24.

Auch kam das Gottlos Pfaffen gsind, Die breund er redlich aus, Er schalt sie hefftig und geschwind |: Bud schenct in tapffer aus. :|

25.

"Sagt mir jr Schlangn vnd Ottern gzicht, Wer ist denn ewer burg, Das euch Gotts straff werd treffen nicht |: Das euch sein zorn nit wurg?:

26.

Fr rhumt euch kinder Abrahe, Was leit dem HErren dran, Denn er aus stein wol andere |: Kinder erwecken kan. :

Euch hilfft nicht ewer Gleisneren, Berd Gott betriegen nicht." Er sagts jnn burr heraus vnd sren, !: "Fr must für Gotts gericht.:

28.

Die Art ist schon an Baum gesetzt, Der tregt ein bose frucht, Zu straffen ist sein Schwerd gewetzt, : Nembt an die straff vnd zucht.":

29.

Darnach kam Christus an Jordan, Bon im die Tauff empfing. Des wegert sich der heilig Man, |: Sagt, er wer viel zu gring,:

30.

Das er sein schuh aufflösen solt. "Denn Gottes Lamb er ist, Drumb jr an jn all gleuben wolt, j: Es ist der HErre Christ,:

31.

Der nimpt hinweg die Sund der welt Bnd teufft mit fewr vnd Geist, Er ist das rechte Lbse gelt |: Heiland er billich heist." :

32.

Da er sein ampt hat ausgericht Mit seiner Tauff vnd Lehr, Wolt er Herodi heuchlen nicht, ': Er sagt im, wer er wer. :

Er strafft in omb sein sind ond schand Bud sein Chebrecheren, Herodes bald ein vrsach fand, |: Bff bas er im kem ben. ::

34.

Herodias, die bose haut, Die schüret vleissig zu, Der schnöde bald, die Teuffels Braut, |: Hat weder raft noch ruh, :

35.

Bis das sie in ombs leben bracht Mit jrem Tochterlein, Die tanget und viel kuryweil macht, h: Wol umb das leben sein.:

36.

Sein Heubt man gab dem Megdelein Auff einer Schuffel rund, Die brachts dem bosen Mutterlein |: Bald zu der selben stund. :|

37.

So nam sein end der tewre Helt, Wie andre Heilgen mehr, Denn es Gott also wol geselt, : Dem singn wir lob vnd ehr.:

38.

Hilff Gott, das wir dem Henselein Thun mogen rechte ehr, Hilff, das wir seine Schiler sein : Bnd folgen seiner lehr:

Und trawen dir, HErr Jhesu Christ, In aller angst vnd not, Des Fürlauffer Johannes ist, |: Das hilff vns lieber Gott. :

40.

Herr Chrift, behalt beh reiner Lehr Bus arme Kinderlein, Bewar auch vnser zucht vnd ehr, : Sampt aller Jungfrewlein. :

41.

Bnsern Rath vnd die Eltern mein Für sünd vnd schand behüt, Las sie dir, HErr, befohlen sein, |: Durch deine gnad vnd güt. :

42.

Fr Narung wollest segnen bu, Auffthun bein milbe handt, Fur Pestilent, Krieg vnd Buruh, |: Behut, Herr, vnser land.:

43.

Bif das wir han das teglich Brot Bnd guten fried darzu, Herr Jhesu Christ, du warer Gott, |: Gib vns die ewig ruh. :

44.

Amen, sprecht alle, das werd war, Fr lieben Schwesterlein, Christus behut vns dieses Jar |: Durch seine Engelein.:

#### [89.]

# Am tag Petri bnd Pauli, Matthei 16.

1.

Christ der HErr seine Junger fragt, Was man doch von im hilt vnd sagt. Damit er sie examinirt, Was sie von im hetten studirt.

2.

"Sagt mir, jr Junger, one schew, Wer, sagen die leut, das ich seh?" Drauff sprachen sie einmutiglich, "Für Johannem viel halten dich.

3.

Biel meinen, du seist Helias, Ober vielleicht Jeremias, Ober sonst jrgent ein Prophet." Orauff er sie weiter fragen thet

4.

Bnd sprach zu in: "Was sagt benn ir? Wer bin ich? Was halt ir von mir? Was habt ir glernet biese zeit, Die ir mein Schüler gwesen seid?"

5.

Petrus antwort vffs Herrn frag: "HErr, das ist vnser aller sag, Des lebenden Gotts Son du bist, Der Welt Heilandt, der ware Christ."

Ihesus sprach: "Simon Jonas son, Warlich das hat dir kund gethan Mein Bater, der im Himel ist, Drumb sag ich dir, selig du bist.

7.

Denn von dir hastus selber nicht, Fleisch und blut hat dichs nit bericht. Du heist Petrus, der Fels sols sein, Drauff ich wil bawen mein gemein.

8.

Darwider sol der Hellen pfort Bermögen nichts, nochs Teuffels mordt, In aller fahr sol sie bestehn, Wers ansicht, sol zu bodem gehn.

9.

Des himels Schlüssel geb ich dir, Dadurch ein Kirche samle mir, Was du bindst durch die predigt dein, Solim himel gebunden sein.

10.

Was du vff erd löst, sol dergleich Sein auffgelöst im Himelreich. Wer hie mein wort von euch nimbt an, Dem ist der Himel auffgethan.

11.

Wer aber hie ber Schlüssel krafft Bud absolution veracht Bud mein wort wil annemen nicht Der ist verdampt vnd schon gericht."

#### [90.]

# Am tag Marie Magbalene, Luce 7.

1.

Do Jhesus, Schöpffer aller bing, Im fleisch allhie vff erden ging, Namen viel Sinder an sein lahr, Von derwegen er kommen war.

2.

Eins, da er aß in Simons haus, Hat in ein Weib gekundschafft aus, Die war ein arme Sinderin Bud wurd ein selige Büsserin.

3.

Ir Sund sie krenckt und macht jr bang, Drumb sie on schew zum Herrn brang, Traff den rechten Beichtuater an, Der pein und schulb vergeben kan.

4.

Bnd bo sie ben sein Fussen stund, Stiegen aus jres herzen grund Die Zehr vber sich miltiglich, Fieng an vnd weinet bitterlich.

5.

"O HErr, mein Sind die sind mir leib, Zeig mir gnad vnd barmhertigkeit." Mit jren trehnen nest sie gar Sein Füß, vnd treugt sie mit dem har

6.

Bnd kusset sie on vnterlas, Nam köstlich wasser inn ein Glas, Bnd salbet sie mit ganzem vleis, Damit sie jr gros lieb beweist.

Der Wirt Simon sehr sawer sach Bud ben sich in seim herzen sprach: "So dieser Man wer ein Prophet, Kent er das Weib, wist wer das thet."

8.

Ihesus Simons gedancken sah, Russt jn zu sich, vnd zu jm sprach: "Sag mir, Simon, wer liebet sehr, Dem man schenckt wenig ober mehr?"

9.

Er sprach: "Daruor ichs achten wis, Das der mehr lieb, dem man schenckt viel." "Wie denckst du denn so args beh dir, Weil so viel guts das Weib thut mir?

10.

Welchs du billich solst han gethan Bud wer dir wol gestanden an. Aber jr lieb viel grösser ist, Darumb solt du des sein gewis,

11.

Biel Sund werden vergeben jr, Denn jr lieb ist gros gegen mir," Und Sprach: "Gehe hin" zum frewelein, Dein Sund soln dir vergeben sein."

12.

O jr Sunder vnd Sunderin, Lernt von der seligen Bufferin, Wie Gott auffnimbt so gnediglich Die Bus thun, gleubn vnd bessern sich.

Des Sunders tod er nicht begert, Im gfelt, wenn er nur widerfert, Gleubt vnd lest von seim bosn leben, So wil er im all Sund vergeben.

Bebet.

Wir dancken dir, HErr Jhesu Christ, Der Sunder halb du kommen bist, Hast all jr Sund durch deinen Tod Bezalt und sie versünt mit Gott.

### [91.]

# Das borige Euangelium bon Maria Magdalena, zum andernmal gemacht.

1.

BNser Heiland, der HErre Christ, In die Welt darumb komen ist, Das er die armen Sunder gros Selig mach vnd fordder zur Bus.

2

Da er beh Simon aß zu Gast, Ein Weib, die jr Sind drücket fast Und hat derhalb gros leid vud rew, Orang zu dem HErrn on alle schew.

3.

Ihr zehr sie miltiglich vergos, Wer der Sund gern gewesen los, Macht darmit des HErren sus naß, Ir gelbes har jr treugtuch was.

4.

Sie kust sein Füs on vnterlas, Hat köstlich wasser in eim Glas, Damit salbt sie nach Jüdischer weis Des HErren suß mit ganzem vleis.

Den Simon solchs gar sehr verdros, Dacht: "Wer der ein Propheten gnos, Das Weib wurd er kennen viel bas." Denn sie ein offne Sunderin was.

6.

Thesus, der aller herzen kent,
Sich zu dem Phariseer went
Bud sprach: "Simon, hör mich ein wort."
Er antwort:. "Weister, red nur fort."

7.

"Zwen schulbner hatt ein reicher Man, Eins schuld traff fünffzig groschen an, Der ander im fünff hundert war, Beiden die schuld er schencket gar.

8.

Welcher, dunckt dich in deinem sinn, Am meisten nu wird lieben jn?" Simon sprach: "Das halt ich sur gwis, Der, welchen er am meistn erlies."

9.

Ihesus sprach: "Du hast recht gericht, Nu ker zum Weib bein angesicht. In bein haus bin gekomen ich, Sih, wie du hast empfangen mich.

10.

Kein wasser gabst den füssen mein. Als aber dis Weib kam herein, Netzt sie mein süß mit trehnen gar Bnd trücknet sie mit jrem har.

Auch haftu mir geben kein kuß, Aber die ist mir gfalln zu fuß Bud hat mein füs on onterlas Geküst. Simon, nu hör auch das.

12.

Mein Heupt haftu gesalbet nicht, Diese hatts alls wol ausgericht, Mein süs hat sie gesalbt gar sein, Drumb ir viel Sünd vergeben sein.

13.

Denn jr lieb gegen mir ift gros, Drumb wird sie vieler Sunden los. Bem man aber nicht viel vergibt, Derselb auch bester weniger liebt."

14.

Bnd Ihesus sprach weiter zu jr: "Weib, all bein sünd, die schenck ich dir, Geh hin mit frid, dein glaub an mich Bon aller Sünd erlöset dich."

15.

Herr Jhesu Christ, du trewer Hirt, Das Schefflein, das sich hat verirrt, Suchst du mit vleis in der wüstnen, Das es den Wolffen nicht geden,

16.

Am tod der Sunder haft kein lust, Bur Bus du sie all fordern thust Bud wilt die Sund allen vergeben, Dis rewe, traun dir, vnd besserns lebn.

#### [92.]

# Am tag Jacobi, Matth. 20.

1.

Die schrifft zeigt vns an klar vnd hell Der lieben Heilgen mangel vnd fell, Wie sie offt sehr gestrauchelt han Bud grosse, grobe Sund gethan.

2.

Solchs ift geschrieben vns zu gut, Das wir vns haltn in guter hut, Sind nicht vermessen, sicher vnd frey, Das lern vns die Son Zebedey.

3.

Sie wolten auch was sonders sein, Hoffart, Ehrgeitz jr hertz nam ein, Hotten auch gern weltlich regiert, Welchs Predigern gar nicht geburt.

4.

Es was beh in ein falscher wahn, Chrift, vnser HErr, wurd fahen an Ein zeitlich Reich vff dieser Welt. Aber ir rechnung weit in felt.

5.

Jeder wolt sitzn zu einer Hand, Helffen regieren leut vnd land. Da sprach Ihesus: "Fr wisset nit, Was ir begert vnd von mir bitt.

6.

Wer teil wil han an meinem Reich, Der mus den Kelch mit mir zugleich Trincken, sich mit mir teuffen lan, Er wird hie nit off rosen gan.

Hie zeitlich mus er leiden viel, Wer ben mir ewig wonen wil, Und offt ein sawers trüncklein thun, Das im sein augen vberghan.

8.

Dennoch wird mir in meinem Reich Nimmermehr jemand sitzen gleich, Die Keltern mus ich tretten allein Bnd selbs regieren mein gemein."

9.

Die andren Jungr verdros es sehr, Aber Christ gab in diese Lehr Und sprach: "Ir liebsten Junger mein, Ir solt hie kein regenten sein.

10.

Gott hat im andre weg bestelt, Die Obrigkeit in dieser Welt, Fürsten und Herrn, erkiest darzu, Im land zu schaffen fried und ruh.

11.

Drimb gont er jn die groffe macht Bud jrem stand zu ehrn ein pracht Bud das man sie gnad Herrn heist, Wol dem, der seim volck gnad beweist.

12.

Mit euch hats viel ein andre gestalt, Fr solt hie zeitlich han kein gwalt. Wer onter euch der gröst wil sein, Der seh ein knecht der ganzen gmein.

Ich selbs auch nicht brumb komen bin, Das man mir hie auff erben bien, Sonbern ich bien ber ganten Welt, Geb mich fur sie zum lose gelt."

Bebet.

Wir dancken dir, HErr Ihesu Christ, Das du so lind vnd gutig bist, Helst vnser schwacheit viel zu gut, Wie ein Bater sein Kindern thut.

# [93.]

Von S. Caurentio. Im thon, wie man pflegt zu singen an S. Michaelist tag von beu lieben Engeln, oder, Kompt her zu mir spricht Gottes Son.

1.

Joesus zu seinen Jungern sprach: "Go mir jemand wil volgen nach, Sein Creut er vff sich fasse Bnd volg mir nach gedultiglich, Viel guter tag erweg er sich Bnd der Welt freud verlasse.

2.

Bater, Mutter, Man, Weib vnd Kind, Auch sein leben schlag er inn wind Bnd sich nur drein ergebe. Hie wird er han viel angst vnd not, Bis jn aufslöst der zeitlich tod Bnd er dort mit mir lebe."

3.

Solchs must der heilg S. Lorenz wol, Ein Man des heilgen Geistes voll

Bnd ein frommer Leuite. Christum liebt er fur alle bing, Do sein Bischoff inn Kercker ging, Schrie er: "Ah nim mich mitte."

4.

Sanct Sixt sprach: "Lorentz, lieber Son, Jt wil ich dich hinter mir lon. Die Schetz zuwor ausspende Der Kirchen, geh von haus zu haus, Teil sie den armen Christen aus." Sanct Lorentz thets behende.

5.

Do ers mit vleis hat ausgericht, Bnd man Sixtum fürt für Gericht, Sanct Lorent vff in schrie: "Nim mich mit, lieber Bater mein, Die schep sehr wol verwaret sein, Las mich nu gehn mit dire."

6.

So bald er nur der Schetz gedacht, Gfenglich man im zum Keiser bracht. Mit errst er in befraget: "Hastu die Schetz in beiner gwalt? Sag, wo sie sein, gib mir sie balb." Darauff Sanct Lorentz saget:

7.

"Ja, so las mir frist nur zwen tag, Auff tas ich sie versamlen mag Bnd sie zu dir herbringe." All blindn und tauben Kröppl er nam, Mit stummen, höckrichten und sam Zum Keiser er zu ginge

Und sprach: "Das sind der kirchen schetz, Die nemen zu und wachsen stetz, Den hab ichs alls gegeben. Wer solchen reicht sein milte hand, Den wird Christus im Baterland Kühmen im ewigen keben."

9.

Decius gar vor zorn entbrand Bnd flugs hin nach dem Hencker sand, Lies in martern gar sehre. Er solt die Götter beten an. Sanct Lorenz sprach: "Das werd ich lan, Christo gebürt all ehre.

10.

Dein Götter sind nur holt vnd stein, Mein Christum bet ich an allein, Der alles hat erschaffen. Er ist allein der lebend Gott, Dein götzen sind blind, taub und tod, Versürer sein dein Pfaffen."

11.

Zum kolsewer ging er getrost, Do wurd er vff ein eisern rost Gebunden vnd gebraten. Er sprach: "Keiser, ein kleine zeit Brat ich, du wirst in ewigkeit Brennen, vnd die dirs raten."

12.

Ind sprach: "Kom her, Keiser, vnd friß, Dein halber leib gebraten ist, Las mich ein mal vmbkeren. Da halbe teil las kochen dir Bnd kuhl dein mutle wol mit mir, Sott wird dir kurglich wehren."

13.

Der Reiser wurd drüber schamrot, Darnach Sanct Lorent schrie zu Gott Und dancket im von hergen, Das er in durch seins Geistes krafft Gesterckt, vnd wirdig hat gemacht Bu leiden folden schmergen.

14.

Chrifto beuohl er in sein bend Sein geist und nam ein seligs end, Beschlos also sein leben. Gar viel ein bessers hat im dort Der Herr Chrift laut seim Gottling wort Daruor im himel geben.

15.

D wie ein herrlichs ausehn hat Kur Gott der auserwelten Todt, Die ben Christo fest stehen End vmb seint willen leib vnd aut Wagen und vergiessen ir blut. Vom tod ins leben sie geben.

AMEN.

#### [94.]

Am tage Matthei, Matth. 9

1.

Thesum Christum, der welt Beiland, Gott Vater barumb hat gesand, Das ers verlorne Scheffelein Suchen folt vnb fein Birte fein.

Da er Mattheum sitzen sah Am Zoll, sprach er: "Bolg du mir nach." Bald gehorcht er des HErren stim, Stund auff vom Zoll vnd volget jm

3.

Bud fürt Ihesum mit sich zu haus. Da solchs brach ben den Zölnern aus, Kamen jr viel gegangen dar, Weil sie hörten, das Christ do war,

4.

Von dem sie hatten viel gehort. Do predigt er in Gottes wort, Und nam sie auff sansstmutiglich, Erzeigt sich gegen in freundlich.

5.

Mit jn er auch zu Tische saß, On schew mit jn rebt, tranck und aß. Solchs thet ben Phariseern weh, Kusselten brumb sein Jungere.

6.

"Ewrem meister das nicht gezimbt, Das er sunder ond zolner auffnimbt Bnd sich zu solchen leuten gselt, Mit in trinckt und collagen helt."

7.

Dos Jhesus hört, zu in er spricht: "Ein gesunder darff des arztes nicht, Wer aber kranck ist, schwach und mat, Ein lust und lieb zum Doctor hat.

Euch aber treugt die gleisneren, Ir meint, jr darfft kein arzenen, Mit opffern seis alls ausgericht, Orumb jr meiner gar achtet nicht.

9.

Hofeas gar viel anders fagt, Barmhertigkeit mir wol behagt, Am opffer leit mir nicht fehr viel, Barmhertigkeit ich haben wil.

10.

Ich bin brumb kommen, das ich mus Die Sunder foddern zu der Bus Und in ir kranckheit zeigen an, Bff das sie lust zum artte han.

11.

Wer sein seuch vnd gebrechn erkent, Derselb zum artt bald leufft vnd rent. Wer aber meint, jm sen gar wol, Weis nicht, warzu der Doctor sol.

**12**.

Der grechten halb bin ich nicht hie, Mein lehr vnd ampt verachten sie. Mit freud allein annemen mich, Die für Sunder erkennen sich."

Gebet.

Hilff vns, HErr Chrift, Marie kind, Das wir erkennen vnser Sund Und werden in von herzen gram Und nemen dich zum Heiland an. AWEN.

[95.] Am tag Michaelig, bon lieben Engeln.



Do schweffl und sewr vom himel kam, Berderbt Sodom und Gomorram, Burd Lott dennoch der alte Mit seim Weib und zweh Döchterlein Errettet durch die Engelein Bud beim leben erhalten.

12.

Do Petrus inn dem Kercker saß Bnd all bereitt verurteilt was, Herodes wolt in todten, Do kam sein Engel in der nacht Bnd in von Ketten ledig macht, Bnd hulff in aus sein noten.

13.

Im fewring Ofen hat bergleich Der Engel behüt wunderleich Dreh Gottfelige Anaben. Gleich wie in einer grünen aw Das fewer wurd ein kuler taw, Kein hitz gefült sie haben.

14.

Also werd wir noch heut ben tag Durch sie behüt fur mancher plag, Trewlich fur vns sie wachen, Streiten und kempffen tag und nacht, Han vns in guter hut und acht Bud wehrn bem alten Trachen.

15.

Des dand wir dir, HErr Jhesu Christ, Das du vns solche Wechter gibst, Die vns halten in hute, Das vns der feind nicht vbereil Bnd in vns schies sein giffting pseil, Bewar vns durch dein blute. AMER.

# [96.]

Ein Lied vom waren Glauben, der allein selig macht bud thetig ist durch die liebe. Wider die Heuchler bud Maulchristen etc. gemacht im Jochimstal durch N. H.



Man mags auch auff bie weise fingen, Wo Gott zum haus nit gibt etc. ober, Erhalt vns, HErr.

Wer hie vor Gott wil sein gerecht, Sein Kind vnd angenemer knecht, Der trop nicht vff sein frommigkeit, Noch vffs Gseßes gerechtigkeit.

2.

Das Gset sorbert von vns zu viel, Hert, Seel, all frefft es haben wil, Wer nu lebt vnter seinem Joch, Der bleibt ein Heuchler vor vnd noch.

·3.

Niemandt dem Gsetz genug kan thun, Denn Christ allein, war Gottes Son, Mit sein ghorsam und bittern tod Erfült ers Gsetz, versonet Gott

4.

Bnb erwirbt vns ein Grechtigkeit, Die steht in Gotts barmherpigkeit, Dieselb er vns im wort verkund, Die ist vergebung aller Sund.

5.

Den schatz ergreifft der glaub allein, Bud macht das hertz von sünden rein, Traut nur vff Gotts barmhertigkeit, In Christo aller Welt erzeigt.

6.

Das ist zum heil der recht anfang, Wenn eim sein Sind macht weh vnd bang Bnd ergreifft im wort Christi blut, Den tewren schatz vnd höchste gut.

Denn macht das hert der glaub gewis, Das Gott mit im versünet ist Und all sein Sund vergeben sind Bud Gott in auffnem zu eim lind.

8.

Also wurd Dauid nach seim fall Gleich wie die Sunder allzumal Selig vnd ledig aller schuld Bud erlangt Gottes gnad vnd huld.

9.

Wer nu recht gleubt, das Christus blut Im hab erworben solches gut Bnd woll jm auch das ewige leben Aus lauter gnad vnd gute geben,

10.

Solt der sich nit, Christo zu ehrn, Fur sund vnd schand streuben und wern Bnd anfangen ein newes leben, Sein bosen lusten widerstreben?

11.

Wo sich nicht andert herz vnd mut, Bud wer ist wie vor lebt vnd thut, Warlich, des glaub ist noch nicht recht, Bessre frücht er sonst mit sich brecht.

12.

Ein rechter Christ sich vleist all stund, Das nicht sein gwissen werd verwund, Sein sursatz ist dahin gericht, Das die Sund in jm herrsche nicht.

-0

Auff Christum werd wir drumb geteufft, Das in vns werd die Sund erseufft Bnd alle bose lust gedempfft, Die widern geist stets sicht und kenipfft.

14.

Christus gibt vns sein heilgen Geist, Der wirckt in vns, vermant vnd heisst, Treibt vns zum besten alle zeit, Das wir absterben der bosheit.

15.

Mit vleis raunt er in vnser Ohr: "Du bist ein Christ, leb nit wie vor, Deim fleisch und lusten widerstreb, Christo, deim HErrn, gleichsormig leb.

16.

Sonst schwebt bein glaub nur blos im maul, Wo du zur lieb bist treg vnd faul, Bnd wird beh Gott nicht gelten viel. Hert, mund vnd hend er haben wil."

17.

Christus zu ben Maulchristen spricht: "Hebt euch von mir, ich kenn euch nicht, Denn gleisners art bin ich sehr feind, Mir lieben, die recht Christen seindt."

18.

Das ist das rechte Hochzeit kleidt, Wer Christo gleubt mit dem bescheid, Das er auff jn all zunersicht Setzt und sein leben nach im richt.

Drimb sich betrieg selbs keiner nicht, Wenn Christ wird komen zu gericht, Wird er vorgelten jederman, Was er guts oder boß gethan. AMEN.

### [97.]

Ein Lieb, bom Ampt ber Schluffel, und frafft ber heiligen Absolution, fur die kinder im Jochimftal.



Drümb Christ, ber Herr, sein Jüngr aussand: "Geht hin, predigt in alle land Bergebung der Sünd jederman, Dems leid ist, gleubt, vnd wil ablan.

3.

Wem jr die Sind vergeben werd, Sol jr los sein vff dieser erd. Wem jr sie bhalt im namen mein, Dem sollen sie behalten sein.

4.

Was jr bind, sol gebunden sein, Was jr aufflöst, das sol los sein, Die Schlüssel zu dem Himelreich Hiemit ich euch geb allen gleich.

5.

Wem jr verkündigt diesen trost, Das er durch mein blut seh erlöst, • Bhelt dies zeugnis im herzen sein, Derselb ist los von schuld und pein."

6.

Wenn vns der Priester absoluiert, Sein ampt der HErr Christ durch in fürt Und spricht vns selbs von sünden rein, Sein werckeuch ist der Diener allein.

7.

Bud wenn die sûnd wer noch so gros, So werden wir derselben los Durch krafft der Absolution, Die verordnet hat Gottes Son.

Wem der Priester aufflegt sein hand, Dem lost Christ auff der sunden band Und absoluiert in durch sein blut. Wers gleubt, aus gnad hat solches gut.

9.

Das ist ber heilgen Schlussel trafft, Sie bind vnd wider ledig macht. Die Kirch tregt sie an jrer seit, Die Hausmutter die Christenheit.

10.

Wen nu sein gwissen beist vnd nagt, Die sund quelt, das er schier verzagt, Der halt sich zu dem gnaden thron, Zum Wort der Absolution.

11.

Lob seh dir, warer Gottes Son, Fur die heilg Absolution, Drin du vns zeigst dein gnad vnd güt, Fur Ablas brieff, HErr, vns behüt. AMEN.

#### [98 a.]

Ein Bebet bnb Danckjagung bor bnb nach bem effen.



Benedicite.

Alle die augen warten, HErr, auf dich, Gratias.

Dandet dem HErren heut vnd allezeit,



Bnd auff beine gute verlassen sich, Denn groß ist sein gut vnd miltigkeit,



Zu rechter zeit gibst in jr Speis, Alles Fleisch er speist vnd erhelt,



Bnd nehrest sie mit al lem vleis, Denn sein Geschöpff im wol geselt.

2.

Die blumlein schmickstu off ben felben, Die Beumelein tleidest in welden. Es ist kein Thier, das hunger stirbt, Alls du erhelst, das nichts verdirbt.

3.

Wenn in der lufft die Bögelein singen, Die Hewschrecklein im gras hrumb springen, Jr speis sie finden allezeit Durch deine gut vnd miltigkeit.

4.

Wenn zu dir schreien die jungen Reblein, Ir narung schaffstu jn ins nest hinein, Deins gleichen man kein Bater sindt, Der also sorgt fur seine Kindt.

Wie solstu benn unser vergessen, Das wir an kleibern und essen Solten abbruch und mangel han, Die im Glauben bich ruffen an.

6.

D Herr, du wollest gebenebeien Die speis, das sie vns gedeien, Segen vns, Herr, vnd beine gab, Das leib vnd Seel sich wol gehab,

7.

Bnd speis auch vnser seel mit himelbrot, Das vns erhalt vor dem ewigen tod, Bff das wir nach der bosen zeit Mit dir leben in ewigkeit.

AMEN.

## [98 b.]

## Das Gratias.

1.

Dandet dem HErrn heut vnd allezeit, Denn groß ist sein gut vnd miltigkeit, Alles sleisch er speist vnd erhelt, Denn sein Geschöpff im wolgefelt.

2.

Wenn vor vons sein angesicht nur leucht, Der regen vnd taw die erd beseucht, Als denn wechst alles laub vnd gras, Sein Werck treibt er on vnterlas.



Bnd auff beine gute verlassen sich, Denn groß ist sein gut vnd miltigkeit,



Zu rechter zeit gibst jn jr Speis, Alles Fleisch er speist vnd erhelt,



Bnd nehrest sie mit al lem vleis, Denn sein Geschöpff im wol geselt.

2.

Die blumlein schmückstu vff ben felben, Die Beumelein tleidest in welden. Es ist kein Thier, das hunger stirbt, Alls du erhelst, das nichts verdirbt.

3.

Wenn in der lufft die Bögelein singen, Die Hewschrecklein im gras hrumb springen, Ir speis sie finden allezeit Durch beine gut vnd miltigkeit.

4.

Wenn zu dir schreien die jungen Reblein, Fr narung schaffstu jn ins nest hinein, Deins gleichen man kein Bater findt, Der also sorgt sur seine Kindt.

Wie solftu denn vnser vergessen, Das wir an kleidern vnd essen Solten abbruch vnd mangel han, Die im Glauben dich ruffen an.

6.

D Herr, du wollest gebenebeien Die speis, das sie vns gedeien, Segen vns, Herr, vnd beine gab, Das leib vnd Seel sich wol gehab,

7.

Bnd speis auch vnser seel mit himelbrot, Das vns erhalt vor dem ewigen tod, Bff das wir nach der bosen zeit Mit dir leben in ewigkeit.

AMEN.

#### [98 b.]

#### Das Gratias.

1.

Dancket dem HErrn heut und allezeit, Denn groß ist sein gut und miltigkeit, Alles sleisch er speist und erhelt, Denn sein Geschöpff im wolgefelt.

2.

Wenn vor vns sein angesicht nur leucht, Der regen vnd taw die erd beseucht, Als denn wechst alles laub vnd gras, Sein Werck treibt er on vnterlas.

So bald der HErr auffthut sein milte hand, So wechst die füll in allem land, Das sich des frewet jederman, Kein Mensch noch vieh darff mangel han.

4

Er hat kein luft an eim starcken helbt, Kein macht vnd pracht im wolgefelt, Im liebt, das man in fürcht vnd trawt, Wer auff in hofft, hat wol gebawt.

5.

Billich wird er von vns gepreiset, Das er vns so reichlich speiset. O Bater, fur dein gütigkeit Sag wir dir danck in ewigkeit. AMEN.

#### [99.]

Der Morgen segen, Im thon, Wo Gott nicht gibt zum haus etc.

1.

DJe helle Sonn leucht jst herfür, Frolich vom schlaff auffstehen wir, Gott lob, der vus heint diese nacht Behüt hat fur des Teuffels macht.

2.

Herr Chrift, ben tag vns auch behüt Für sünd vnd schand durch deine güt, Las deine lieben Engelein Buser hüter vnd wechter sein,

Das vnser hert in ghorsam leb, Deim wort und wiln nicht widerstreb, Das wir dich stets für augen han In allem, das wir heben an.

4.

Las vnser werd geraten wol, Was ein jeder ausrichten sol, Das vnser arbeit, mih vnd vleis Gereich zu beim lob, ehr vnd preis. AMEN.

#### [100.]

Der abend segen.
In tono eodem.

1.

Henunter ist der Sonnen schein, Die finstre nacht bricht starck herein, Leucht vns, Herr Christ, du wares licht, Las vns im finstern tappen nicht.

2.

Dir sey danck, das du vns den tag Fur schaden, fahr vnd mancher plag Durch deine Engel hast behüt Aus gnad vnd Veterlicher gut.

3.

Womit wir han erzürnet dich, Dasselb verzeih vns gnediglich Bnd rechnes vnser Seel nicht zu, Las vns schlassen mit fried vnd ruh.

Durch bein Engel die wach bestell, Das vns der bose feind nicht fell. Für schrecken, gspenst vnd sewers not Behüt vns heint, o lieber Gott. AM EN.

#### [101.]

Ein Lied, auf bem LVI. aber 104. Pfaim, barin man bitt bmb ichan wetter, ober einen seligen regen bnb fur bie frucht bif bem feibe etc. Fur bie kirch im Jachimstal.



Die Berg machst du von oben nass Bud lest drauff wachsen laub und gras, In geng und sletz gut ertz du legst, Fried, schutz und Recht du selber hegst.

3.

Du gibst auch reichlich brot vnd wein, Das menschen hertz könn frolich sein, Du beckst auch vnser sunde zu, Dein wort brengt vns trost, fried vnd ruh.

4.

So bitt wir nu bein gnad vnd gut, Im wort vnd fried vns stets behut, Die frücht der Erden vns bewar Bnd gib vns hewr ein reiches Jar.

5.

Ein fruchtbar wetter vns bescher, Dem Hagl und vngewitter wehr. Schne, regen, wind vnd Sonnen schein Allzeit deim wort gehorsam sein.

6.

Hewschreckn vnd raupen sind dein rut, Alls, was schaden an früchten thut. Solch vnziefer, HErr, du vertreib, Das dein gab vnbeschedigt bleib.

7.

Denck, das wir arme würmelein Dein gschöpff, erbgut und kinder sein Und warten vff bein milte hand Bus aus beim wort und werck bekand.

Pro serenitate.

Die liebe Sonn vns scheinen las, Heiß wachsen ert, brot, fraut vnd gras, Das leut vnd vieh jr narung hab Bnd dich kennen aus beiner gab.

9.

Pro pluuia tempestiua. Durch Chrift, bein Son, hör vnser bitt, Teil vns ein seligen regen mit Und fron das Jar aus beiner handt, Mit dein sustappen tung das land.

10.

Den HErrn von Sion dich man nent, In aller welt dein gut man kent, Hörst vnser bitt vnd hilffst allein, Gib gnad, das wir dir danckbar sein. AMEN.

### [102.]

# Beschlug zu ben Christlichen Baufgbetern.

EIn Christlicher Haussuater soll Allein das nicht bedencken wol, Wie er vermög mit Gott vnd ehrn Sein liebes Weih vnd kinder ernehrn, Das er in schaff das teglich Brot Bud was erheischt des leibes not, Denn solchs thut auch der Jud vnd Heid, Die Ihesum Christ verleugnen beid. Eim Bater noch viel mehr geburt, Der ein Christlichen Namen surt Bnd dem Gott hat sein kinder geben. Das sie mit im folln ewig leben. Drimb lests ein Christ nit bleibn darben. Das tuch vnb tellr versorget sen, Sondern das ist sein hochster vleis, Wie er sein kinder vnterweis, Das sie recht lernen kennen Gott Und han fur augen sein Gebott. Dran spart er gar kein bleis vnb mub, Lert vnd vermant sie spat und fru Und sonderlich am feiertag, Do er die zeit baß haben mag, Muffen fie im fein zeigen an, Was sie die woch gelernet han, Left sie ben Cathechismus sagen. Wie er gestellet ist in fragen, Des gleich, mas fie gemerdet han Aus der predigt, das hort er an, Und singt darauff ein lobgesang Christo, dem HErrn, zu preis vnd danck, Und brengt also den Sontag zu. Das ist die rechte feier ond ruh. Also hielt man den Sabbat recht. Wenn man die zeit dermas zubrecht.

Wo nu solche Hausveter sind, (Der man doch leider wenig findt) Die jr Kinder mit singn und lern Auffziehn, dem HErrn Christ zu ehrn, Den hab ich diese Gseng gedicht Bud viss einfeltigst zugericht, Inn welchen kurt begriffen ist Die Lehr und thaten Ihesu Christ, Wie nach der leng sie bschrieben sein. In Euangelisten gar fein. Das ichs aber hab gsanges weis Gestelt, das ist geschehn mit vleis. Denn Musica, die hat die krafft, Ein sonder gnad und eigenschafft, Das alls, was drein gefasset ist, Wird ehe gemerckt, denn was man list, Bud was man sagn und predign hort. Die Musica am besten sert Behalten und on sonder muh Leichtlich erinnert spat und frü.

Diese mein arbeit und geticht Fr Haussveter verachtet nicht Bnd brauchts mit ewren kinderlein. Den wirds ein gut anleitung sein, Damit sie bald von jugend an Ein lust zu bem wort Gottes han.

Spur ich, bas euch mein muh vnd vleis Werd dienen, bin ich gleicher weis Bedacht, noch an den tag zugeben (Do mir Gott friften wird mein leben) Viel herrlicher vnd schöner aschicht. Die schon zum teil fein zugericht, Von Mose, Joseph und Helia, Von Simson, Dauid vnd Josia, Von Noe vnd von der Sindflut, Der schweren straff und scharffen rut, Bnd andern arossen beiligen. Desgleich inn Enangelien Noch manch vnd schon Historien ist. Die man am Keiertag nicht list Bud sind den kindern vnbekandt. Die sind zum teil schon für ber hand. Vif dis mal nembt mit mir veraut.

Wie ein Chrift mit dem andern thut, Bnd helfft mir Chriftum ruffen an, Das er helff dem alten Herman. AMEN.

#### Beschlug zu ben Kinbern.

Raller liebsten Kinderlein, Das Gfangbichlein foll ewer fein. Es ist fein alber vnd fein schlecht, Drumb ist es für euch kinder recht. Alt und glert leut bedürffens nicht, Bnd die zuuor sind wohl bericht. Gott wil burch ber Seuglingen mund Gepreisset werden alle stund. Drumb, o jr Chriften kinderlein, Durch euch will Gott gelobet sein, So gwent euch nu mit allem vleis, Das jr Gott singt lob, ehr vnd preis, Bnd hebt bald in der jugent an. Was ich euch darzu dienen kan, Das wil ich thun bis in mein Grab Bnd weil ich gehn kan an eim stab. Ob ich gleich wenig breng baruon, Bnd kinder arbeit gibt kinder lohn, So wirds doch alles machen aleich. Christus, mein BErr, im himelreich. Dem sagt allzeit lob, ehr vnd preis, Niclas Herman, der alte greis.

Laus Deo.

Gebruckt zu Wittemberg burch Geors gen Rawen Erben. M. D. LXI. Pfal. 25.

# Schlecht und recht behåte mich.



Anhang.

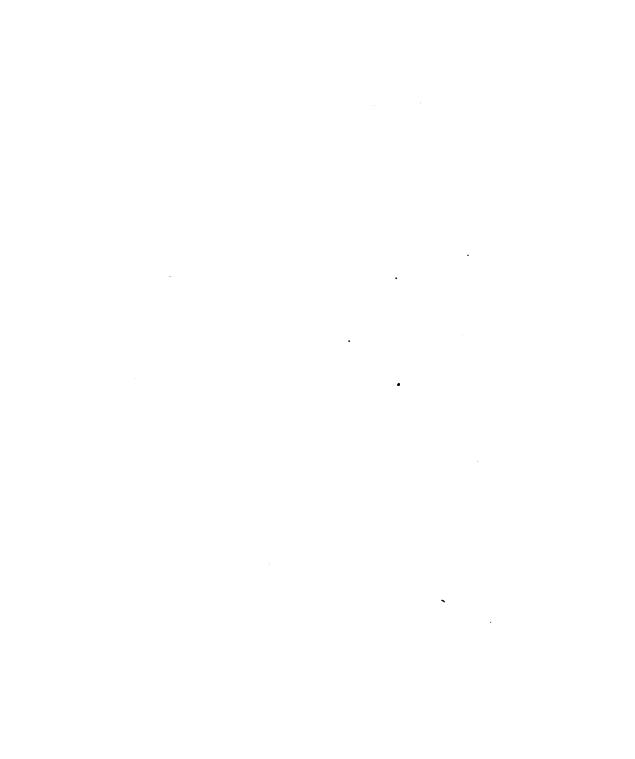

# 1. Textkritisches.

Der vorliegende Rendruck folgt der um das Lied Nr. 37 vermehrten Ausgabe der "Sonntags-Evangelia" vom Jahre 1561 (B) nach dem Exemplare der fürstlich Stolberg'schen Bibliothek in Wernigerode, mit welcher die Ausgabe von 1560 (A) verglichen wurde. Für letztere wurde das Exemplar der Universitätsbibliothek in Königsberg benützt, das, einst im Besitze Paul Ebers, die nachstehende handschriftliche Widmung trägt: "Illustrissimae principi ac dominae, dnae. ANNAE MARIAE, Illustrissimi principis ALBERTI, Duois Borussiae, et Marchionis Brandedurgensis &c. coniugi, natae in Illustrissima Familia Ducum Brunsuicensium et Lunedurgensium, dominae suae clementiss. Paulus Eberus, Kittlingensis, pastor ecclesiae Vuitedergensis misit 1560. Numeri VI. Der herr segne dich und behüte dich, der herr erleuchte sein Angesicht uber dir und seh dir gnedig. Der herr erhebe sein Angesicht ust dich und gebe dir fride: Amen."

Nachstehend find die abweichenden Lesarten diefer ersten Ausgabe verzeichnet:

- Rro. 1. Strophe 1, Zeile 3 fur Str. 4, 3. 3 fur 4,4 vff 4,5 kompft
  - 2. 1,2 fur Das Gebet fehlt
  - ,, 3. 4,3 Do 4,6 glaubt 5,3 vnuerschrodner 5,6 furghet 6,5 zeicht 7,2 fur Das Gebet fehlt
  - , 4. 2,3 fur 2,7 fur 3,4 fur 3,5 helfft 4,4 Darfur Gebet fehlt
  - . 5. 1,2 erfte 1,3 vff Gebet fehlt; ebenfo Grates II, und III
  - , 6. 1,4 er 2,4 muft Gebet fehlt
  - ., 7. 2,1 kompt, Batern. 4,3 jr
  - , 8. 3,5 Ronig
  - , 9. 1,7 aUzeit 2,5 gerne 3,3 nit 5,6 Drumb 6,3 Tewrung, Krieg noch Bestilents
  - " 10. 3,1 fingen 3,3 Dobe
  - " 12. Seite 35, Zeile 6 ichend 8 Gerechtigfeit
  - , 13. 2,1 den 4,3 denck 5,4 vffs 71 nicht ftatt nu Gebet fehlt
  - ., 14. 2.4 Beschneibung
  - , 15. 1,1 Herodis 5,2 geweiffaget 5,3 Judischen 7,2 kindelein 8,8 fur 9,2 fundens 10,4 zogen Gebet fehlt
  - , 16. 5,4 vff 7,1 fehlt lieben 9,4 fur Gebet fehlt
  - ., 17. 3,1 Tagereis 7,2 wisst Gebet fehlt
  - , 18. 6,3 Zum 8,4 geringen 11,1 braus Gebet fehlt
  - " 19. Gebet fehlt

```
Nr. 20. 1,4 feine 3,1 Fur 3,2 Darumb 6,2 fur
```

- " 21. Gebet fehlt
  - 22. 2,2 Fur 7,3 Un 12,4 Der Rechtschaffen man wenig find Gebet fehlt
  - 28. 5,4 gleicheniß fatt geheimnis
- , 24. 5,2 barumb 9,2 Finfternus Gebet fehlt
- .. 25. 6.7 fur Gebet fehlt
  - , 26. 1,7 wörtlin 2,2 fur 3,7 fur 4,4 deim statt dem
- ,, 27. 2,4 Fur 4,6 fur Gebet fehlt
- , 28. Gebet fehlt
- ., 29. 3,5 Darumb 7,2 vff 7,3 furmar Gebet fehlt
- ,, 80. 5,5 ander Bebet fehlt
- ,, 31. 1,4 trawrig 3,1 Buser Herr Christ an Olberg kam 3,2 jn
  5,1 benn 6,5 Sie griefsen in vnd furten mit 7,8 Las itzt
  also geschehen 7,6 Würden ben mir gesehen 9,4 darumb
  15,2 Der schlug ju fur den Barnabam. 15,8 Den er in
  los wolt geben 22,2 wurd 22,6 Drümb 25,2 nimmer
- ,, 32. 4,5 fein
- " 35. 6,1 ber glauben 11,2 mein 13,4 im 16,4 er flatt: alls 18,4 Erwarten
- ,, 38. 1,3 furcht 7,1 Desgleichen ftatt Darnach Gebet fehlt
- , 40. Gebet febit
- , 41. 2,2 kumpt 5,1 Strafft er flatt: Er ftrafft 6,4 jn die flatt: in ber Gebet fehlt
- 42. 4,4 fur 6,4 Drumb ftatt Drinn
- , 43. Gebet fehlt
- , 44. 3,7 Am statt: On 5,2 fehlt die ganze Zeile, von Paul Eber im Königsberger Exemplar handschriftlich ergänzt
- ,, 46. 3,3 Der Jungste tag ift nicht weit 3,4 des fremt fich alle Christens heit, Kirioleiß
- 47. Gebet fehlt
- , 48. Gebet fehlt
- " 49. 5,1 Bungen 9,2 hochften
- ,, 50. Gebet fehlt
- , 52. 18,1 furgeftelt
- " 53. 4,2 gefaufft 5,1 Der britte fprach: Ich gnomen han 7,3 find
- , 55. Gebet fehlt
- .. 56. Gebet fehlt
- . 59. 2,1 frucht
- .. 60. Gebet fehlt
- ,, 62. 6,2 erfur 8,4 fur Gebet fehlt
- " 64. 8,4 Fur Gebet fehlt

```
Mr. 65.
        6.4 Wie fommest bu benn nur allein?
        1.2 zwein herren 2,1 Drumb
   68.
        Gebet fehlt
        Gebet fehlt
   71.
   73.
        4,1 fur
   74.
        8,1 wunderlich
        10,3 Meigblein
   75.
   76.
        Gebet fehlt
        3,1 Fur 12,1 hungerig 15,2 nit
        5,1 fo fehlt 7,2 vff 15,3 das wir beint halben leib und gut
   79.
        11,2 mogt
                    19,4 Drumb
   81.
        11,1 gehört
        10,1 fompt
   84:
   85.
        3,4 dir
   86.
        Gebet fehlt
   87.
        1,1 fingen 6,4 befter
                     8.2 fur
                              8.4 nit 17.4 wonn 22.3 vermanet
   88.
        4,2 Priester
         30,3 glauben 32,4 were
   90.
        7,1 fah 13,1 nit
        4,2 wurd
   93.
        5,2 fur 15,2 Fur
        9.3 nit 12, 4 fur
   96. 1,1 fur 10,2 für 12,3 fürsat
   97. 6,4 werchzeug 11,2 Kur 11,4 Kur
   98b. 2,1 angficht 5,3 fur
   99. 1,4 Behut fur
,, 100. 2,2 manger
" 101. 6 fehlt.
```

Aus den Lesarten der Ausgabe von 1560 geht hervor, dass die Bermehrung der Ausgabe von 1561 in der Anfügung einer größeren Zahl doroslogischer Gebetsschlüsse an verschiedene Lieder besteht, die Besserung stilistische Aenderungen, Correcturen des Bersmaßes und Beseitigung von Drudsehlern betrifft, wobei in den beiden letzen Fällen allerdings nicht leicht mit Sicherheit zu sagen ist, was dem Bersassen, was dem Drucker zuzuschreiben. Trot der größeren Sorgsalt, deren der Druck vom Jahre 1561 sich erfreute, ist doch auch er nicht frei von Drucksehlern geblieben, ja hat sogar eine Reihe neuer auszuweisen. Bei der Herstellung des Textes, bei der möglichst conservativ versahren wurde, ist überall die erste Ausgabe zurathe gezogen, und selbst da war es nicht immer leicht, zu entscheiden, ob an einer bestimmten Stelle ein Drucksehler anzunehmen sei oder nicht, zumal unsere Kenntnis der Metrit des 16. Jahrhunderts noch immer auf recht schwankens dem Boden ruht; hatten beide Ausgaben die gleiche Lesart, so wurde sie

belassen, selbst wenn sie gegen das Metrum zu verstoßen schien. Es ergaben sich so, abgesehen von sinnlosen Drucksellern, die ich, ohne sie weiter anzumerten, stillschweigend verbessetze, für den Neudruck nachstehende Berbesserungen, denen die Lesart des Originals nachgesetzt ist:

```
Nro. 1. 7,7 foun = A] fouen B
    2. 2,5 Wafferwogen | Waffer wogen AB
    4. 6.6 folt = A ] foll B
    9. 2,1 auffftehn = A ] auffftehen B
        2.3 flubirn = A | flubiren B
   13. 6,1 Erfant | Er fant AB
   18. 11,1 draus = A daraus B
   20. 3,1 wurd = A | wurd B
   26. 2,6 Jun ] Jum AB
   29. 4,4 ichendt ] ichendet AB
   30. 4,2 jn = A jm B
        3,5 eins = A] ein B 8,3 SErren = A] SErrn B 21,6 in] im AB
   31.
   38. 2,3 er zeiget ] erzeiget AB 8,2 herren = A] herrn B
   40. 1,1 fleins = A | fleines B
   44. 2,1 frewn = A frewen B
   54. 10,2 SErren = A ] SErrn B
   57. 6,3 \text{im} = A \text{in } B
   65. 6,3 Zehen = A] Zehn B 11,1 dandn = A] danden B
   66. 1.1 seinen = A] sein B 2.2 Herren = A] Herrn B 21.1
        fallen = A \mid falln \mid B
   67. 7,1 sterder = A | starder B
   70. 6,4 merdt | merd = AB
   73. 1,2 dem = A | den B
   78. 7,1 Welche A Welches B 14,1 thu A thun B
   83. 6,4 fewer = A ] fewr B
   85. 5,1 den ] der AB
   87. 9,1 gring = A] gering B
   91. 4,4 SErren = A] SErrn B 11,2 gfalln = A] gfallen B
   96. 6.4 tewren = A] tewre B
```

" 101. 5,2 hagl = A] hagel B. Die Interpunction wurde im Reubrucke durchwegs modernisiert, die Kürzungen des Artikels 2c. aufgelöst, die künstlerisch wertlosen Polzschnitte, welche die Lieder begleiten, ohne weiteres unbeachtet gelassen, und behufs besserer Orientierung den einzelnen Gesängen eine Nummer in [] beigessügt, den Seiten die Inhaltsangabe übergeschrieben, am Schlusse endlich ein Register der Bersansänge angehängt. Das beigegebene Bild ist nach einer Photographie des Originales angesertigt, das sich auf der Stadtsbibliothet in Kürnberg besindet und als das einzige bekannte Porträt

Dermans seinen Wert hat. Der löblichen Stadtbibliothet in Rürnberg gebührt für die Bereitwilligkeit, mit der sie eine photographische Wiedergabe des Originals gestattete, der beste Dank des Herausgebers; auch Herrn Archivrath Dr. Eduard Jacobs, Bibliothekar der fürstlich Stolberg'schen Bibliothek in Wernigerode und der löblichen kgl. und Universitätsbibliothek in Königsberg, welche dem Herausgeber die beiden Ausgaben der Sonntagssevangelia durch viele Monate zur Verfügung stellten, sei an dieser Stelle wärnistens gedankt.

# 2. Verbreitung der Lieder Hermans.

Wie groß der Anklang war, den Hermans Lieder in Deutschland fanden, zeigt sich am besten, wenn man ihren Spuren in den protestantischen Gesangbüchern des 16. und 17. Jahrhunderts nachgeht; selbst katholische Gesangbücher nahmen keinen Anstand, einzelne seiner Lieder aufzunehmen. Das nachfolgende Berzeichnis, das die Borarbeiten bei Mützell: Geistliche Lieder des 16. Jahrhunderts und Fischer: Kirchenliederlexicon benutzt und mit eigenen Untersuchungen verbindet, aber trotzem auf Bollständigkeit keinen Anspruch erhebt, sucht diese Berbreitung im einzelnen darzulegen:

Rro. 5: Aufgenommen in: Gehftliche Lieber, Leipzig 1586, 2. Theil, Rro. IV; Danzig 1587, Bl. 24; ferner Joh. Crüger: Bolltomliches Gefangbuch, Berlin 1640; Dilherr, Rürnberg 1653; Magdeburg 1654; Leipzig, Borrath 1673; Hamburg 1683.

Nro. 7: Über die Einzeldrucke vgl. meine Bibliographie Nro. 70, 71.
Aufgenommen: Geistliche Lieder, Stettin 1576, S. 144 mit dem Ansang: Lauet Godt gy Christen alle gelick; Leipzig 1582, Bl. 195; 1586, II, Nro. XI; Danzig 1587, Bl. 15b; Greissmald 1587, S. 16; Dresden 1593, S. 31; Greissmald 1597, S. 208; Nürnberg 1601, S. 231; Gesius 1607, 2, XXI; Praetorius: Musica Sacra 1609, Nro. LXX, LXXI; Buchwälder 1611, S. 93; Lüneburg 1625, 1, 78; Schein 1627, S. 28; Stumpf 1630, S. 36; Breslau 1644, S. 60; Straßburg 1648, S. 26; Ersurt 1648, S. 83; Königsberg 1650, S. 43; Disserv 1653, S. 265; Crüger: Praxis pietatis 1656, S. 196; Riga 1664, S. 34; Magdeburg 1666; Bopelius 1682, S. 57. Gleichen Ansangs ist das Lied Joh. Niedlings: Lobt Gott ihr Christen allzugleich.

Nro. 10: Müţell, S. 408 nennt folgende Aufnahmen: "Greifswald 1597, Bl. 215 b; Praetorius: Musica sacra 1607, Nro. LXXXVIII; Leipzig 1607, S. 29; Lüneburg 1625, 1, 58; Breslau 1644, S. 54; Erfurt 1648, S. 58; Crüger: Praxis 1656, S. 223; Bopelius 1682, S. 50. Auch im 18. Jahrhundert nicht selten: Burg, S. 225; Schleusingen 1745, S. 25; Naumburg 1756, S. 83 u. a."

- Nro. 12: Über die Einzeldrucke vgl. Nro. 66, 67 meiner Bibliographie. Zimmermann hat das Lied irrthümlich in die Sammlung der Lieder des Mathesius aufgenommen; darnach schreiben auch Lauterbach: Cithara Christiana 1585 und das Nürnberger Gesangbuch von 1601 das Lied Mathesius zu. Es findet sich: Stettin 1576, mit dem Ansang: Gebaren 48 vns de hillige Christ; Leipzig 1582, Bl. 189b; Oresden 1593, Bl. 33 b; Greisswald 1597, S. 209 b; Nürnberg 1601, S. 694; Lübeck 1607, Nro. CII; Gesius 1607, 2, XXII b; Praetorius 6, 1609, Nro. LXIII; Lüneburg 1625, 1, 60; Schein 1627, S. 30; Stumpf 1630, S. 33; Bressau 1644, S. 61; Erfurt 1648, S. 75; Leipzig 1673; Ouirsseld: Harsentlang, 1679.
- Nro. 32: Aufgenommen im Gesangbuch Lüneburg 1625, 1, 879: Bressau 1644, S. 573; Erfart 1648, S. 748. Bon Betel: Anal. hymn. 2, 382 f. fälschlich dem Johann Heinnit jugefchrieben.
- Nro. 33: Fand Aufnahme im Nürnberger Gesangbuch 1569; Magbeburg bei Coler 1674. Durch Leisentritt 1573 (III), 1353 gelangte es in katholische Gesangbücher und sindet sich im Münchener Gesangbuch 1586 verslochten in das Lied: Christ ist erstanden; ferner im Dilinger Gesangbuch 1576; Coln 1599; Andernach 1608; Baderborn 1609, 1617; Bamberg 1628; Corner 1631. Der Text scheint Umdichtung eines älteren Liedes (vgl Bäumfer, Kirchenlied 1, Nro. 243, 243 d).
- eines alteren Ledes (191 Ballmier, Artigenlied 1, Arc. 243, 243 d). Rro. 34: Das Lied, das bereits 1581 in der Dresdner Hoffapelle gebraucht wurde, sindet sich: Stettin 1576, Blatt 191: Erschenn hs de herrlicke dach; Lauterbach 1585, S. 225; Greiswald 1587, S. 192; Dresden 1589, S. 74; 1593, S. 85 d; Gesius 1607, 2, LXIX d; Praetorius: Musica sacra 6, 1609, Rro. CXLIII; Buchwälder 1611, S. 278; Nürnberg 1611, S. 334; Schein 1627, S. 97; Leipzig 1627, S. 158; Stumpf 1630, S. 97; Trüger: Bolltömsliches Gesangbuch, Berlin 1640; Bressau 1644, S. 166; Lüneburg 1635, 1648, S. 78; Ersurt 1648, S. 191; Königsberg 1650, S. 174; Runge, Berlin 1653; Dilherr 1653, S. 370; Magdeburg seit 1654; Trüger: Praxis, 1656, S. 339; Riga 1664, Nro. 251, S. 190; Amsterdam 1667; Leipzig, Borrath 1673; Bopelius 1682, S. 301.
- Nro. 35: Erschien zuerst in einem Einzelbrucke (Nro. 97 meiner Bibliographie) und fand zunächst Aufnahme in des Mathesius' Leichpredigten, wo es den 1. Theil beschließt; einen Einzelbruck vom Jahre 1551 nennt Becker: Die Tonwerke des 15. und 16. Jahrhunderts, S. 143. Das Lied gehört mit unter die bekanntesten Hermans. Zuerst erschient es aufgenommen im Gesangbüchlein, Straßburg. 1566, S. 395; ferner Franksurt a. M. (J. Wolfs) 1569, S. 19; Stettin 1576, S. 445 b; Franksurt a. M. 1581, S. 159; Leipzig 1582.

- S. 186; Frankfurt a. M. 1584, S. 66 b; Lauterbach 1585, S. 639; Frankfurt a. D. 1589, S. 186; Dresben 1593, S. 210 b; Greifsmalb 1597, S. 526 b; Nürnberg 1601, S. 671; Gefius 1607, 3, CXX b; Buspius 1609, S. 580; Praetorius Musica 8, 1610, Nro. CXCIX; Buchwälber 1611, S. 1020; Demantius, Threnodiae 1620, S. 286; Lüneburg 1625, 1, 1008; Schein 1627, S. 480; Stumpf 1630, S. 475; Erfurt 1648, S. 733 u. a. Die letzten 12 Berse erschienen häusig als selbständiges Lieb.
- Nro. 36: Aufgenommen im Gesangbuch Nürnberg 1569 und 1575 S. 56 b; Stettin 1576, S. 193 b: Christo bem Oftersemsin; Dresden 1589, S. 85; Greisewald 1597, S. 290 b; Gesius 1607, 2, LXX b; Buchwälder 1611, S. 268; Crüger: Bolltömliches Gesangbuch, Berlin 1640; Bressau 1644, S. 180; Ersurt 1648, S. 200; Dilherr 1653, S. 372; Runge, Berlin 1653; Crüger: Praxis 1656, S. 380; Riga 1664, Nro. 243, S. 186; Magdeburg, Coler 1674; Leipzig, Borrath 1673; Bopelius 1682, S. 278; Bressau 1734 2c. Durch Leisentritt 1573, 3, Bl. 133, sand es Eintritt zu den katholischen Gesangbüchern.
- Nro. 44: Findet sich Stettin 1576, Bl. 201: Myn hart van fröuwd voffpringt. Durch Leisentritt 1573, 3, 1356 wurde es den Katholiken näher gerückt.
- Nro. 45: Aufgenommen Wittenberg, Keuchenthal 1573; Stettin 1576, Bl. 199: Als veertich dage na Oftern waren; Leipzig 1582; Magdes burg 1584; Frankfurt a. M. 1584, S. 89; Dortmund 1585, S. 40 b; Breslau 1589, S. 49; Dresden 1589, S. 90; Runge, Berlin 1653; Leipzig, Borrath 1673; Saubert, Nürnberg 1676; Quirsfeld 1679; Trüger: Praxis 1712; Dresden 1731; Leipzig 1738; Marburg 1752.
- Mro. 46: (Bgl. meine Bibliographie Nro. 57), aufgenommen: Frankfurt a. D. 1568 (Eichorn). S. 52 b; Reuchenthal 1573, S. 333 b; Nürnberg 1575, S. 80; Stettin 1576, S. 200 b: Chrift voer tho Hemmel; Leipzig 1582, S. 43; Augsburg 1583, S. 205 b; Magbeburg 1584, S. 54; Dresden 1589, S. 88; Greifswald 1597, S. 269 b; Geflus 1607, 2, LXXXI; Praetorius Musica. 1607, Nro. CXXXVII; Buchwälder 1611, S. 306; Erfurt 1611, Nr. XLV; Lüneburg 1625, 1, 228; Leipzig 1627, S. 162; Breslau 1644, S. 193; Erfurt 1648, S. 204; Dilherr 1653, S. 392; Riga 1664, Nro. 284, S. 212.
- Nro. 77: Aufgenommen Beher, Leipzig 1582, Bl. 1586; Dresden 1589, Bl. 313 b, Effen 1614, II; Coler, Magdeburg 1674.
- Nro. 85: Aufgenommen Stettin 1576, S. 164: Do tamen scholbe ber Werltheiland, mit Weglassung der 14. Strophe; Danzig 1587, S. 8b; Leisentritt 1573, 3, 1373.

- Nro. 93: Findet sich Stettin 1576, Bl. 244b: Jesus tho ihnen Jüngern fprack.
- Nro. 95: Aufgenommen Stettin 1576, Bl. 244: Hith finget be leue Christenheit; Frankfurt a. M. 1584, S. 112; Dresben 1589, S. 112b; Leisentritt, 1584, 3, 1379.
- Nro. 96: Aufgenommen Stettin 1576, Bl. 291: Bol byr vor Gobt wil fun gerecht.
- Nro. 97: Aufgenommen Frankfurt a. M. 1569, S. 149; Nürnberg 1575, S. 148; Frankfurt a. M. 1581, S. 75; 1584, S. 150; Magdeburg 1588: So waer ick leeue, sprickt Godt be HErr; Dresden 1589, S. 160b; Frankfurt a. D. 1589, S. 213; Hamburg 1592; Bulpius 1609, S. 482; Königsberg 1650; Stralsund 1654; Braunschweig 1661; Bahreuth 1668; Sohren, Frankfurt 1670; Leipzig, Borrath 1673; Hamburg 1675; Darmstadt 1687; Stuttgart 1691; Schleusinger: Herbens-Music 1701.
- Mro. 98a: Aufgenommen Leipzig 1582, S. 174b; Magbeburg 1583, 1584,
  S. CCXXV; Lauterbach 1585, S. 491; Dresben 1589, S. 200;
  1593, S. 307b; Nürnberg 1601, S. 421; Leipzig 1607, S. 439;
  1627, S. 739; Dilherr 1653, S. 550.
- Mro. 98 b: (Bgl. Müţell, Nr. 243, II); Niederbeutsch, Stettin 1576, S. 117: Daudet dem Herrn hübt vnd alle thh; Leipzig 1582, S. 180; Magdeburg 1583; Leipzig 1586, II., Nro. CLII; 1593, S. 191; 1505, S. 456; Dresden 1589, S. 206; 1593, S. 314; Calvifius 1597, Nro. XCI; Nürnberg 1594, S. 250; 1601, S. 426; 1605, S. 436; Lübect 1607, Nro. 79; Lüneburg 1625, 1, 561; Crüger, Berlin 1640; Straßburg 1648; Dilherr 1653; Runge, Berlin 1653; Königsberg 1660; Wittenberg 1672: Leipzig, Borrath 1673; Halbers fladt 1699.
- Nro. 99: Aufgenommen Koler, Nürnberg 1570, S. 149; Stettin 1576, S. 108 b: De helle Sonne lüchtet htzt heruör; Leipzig 1582, S. 169; Lauterbach 1585, S. 485; Dresben 1589, S. 192 b; 1593, S. 298 b; Greifswalb 1597, S. 182 b; Nürnberg 1601, S. 406; Leipzig 1605, S. 427; Bulpius 1609, S. 592; Buchwalb 1611, S. 813; Lüneburg 1625, 1, 519; Stumpf 1630, S. 359; Breslau 1644, S. 786; Erfurt 1648, S. 789; Dilherr 1653, S. 495; Crüger: Praxis 1656, S. 27; Riga 1664, Nro. 1158, S. 943; Dresben 1731; Leipzia 1738.
- Nro. 100: Aufgenommen Koler, Nürnberg 1570, S. 150; Stettin 1576, S. 114: Hennunder 198 der Sonnenschun; Lauterbach 1585, S. 489; Greissmald 1597, S. 185; Leipzig 1607, S. 434; Bulpius 1609, S. 600; Buchwälber 1611, S. 857; Lüneburg 1625, 1, 581; Stumpf 1630, S. 368; Bressau 1644, S. 329; Erfurt 1648,

*\$≥8-07924-\$*B *5--31* CC S. 947; Criiger: Praxis 1656, S. 63; Riga 1664, Nro. 1260. S. 1016; Bopelius 1682, S. 584 2c.

Nro. 101: Aufgenommen Koler, Nürnberg 1570, S. 94; Stettin 1576, S. 389: Gobt Baber de du dyne Sun; Leipzig 1582, S. 181; Lauterbach 1585, S. 501; Dreeden 1593, S. 319; Greifswald 1597, S. 455 b; Nürnberg 1601, S. 645; Leipzig 1605, S. 458; Gefius 1607, 3, 101; Buchwälber 1611, S. 766; Schein 1627, S. 107; Stumpf 1630, S. 397; Breslau 1644, S. 883; Erfurt 1648, S. 824; Dilherr 1653, S. 793; Niedling, Altenburg 1655; Leipzig, Borrath 1673; Bopelius 1682, S. 603; Halberstadt 1699; Lübect 1699, S. 767.

# Register.

| Nro.        | <b>A.</b>                                  |   |   |   |   |   |   |   |   | Seit |
|-------------|--------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| 98a.        | Alle die augen warten BErr auf bich        |   |   |   |   |   |   |   |   | 229  |
| 38.         | Als die Junger behfammen warn              |   |   |   |   |   |   |   |   | 91   |
| 28.         | Als Ihefus ichieffet vber Meer             |   |   |   |   |   |   |   |   | 62   |
| 84.         | Als Johannes zu Christo fand               |   |   |   |   |   |   |   |   | 187  |
| 49.         | Als nu erfullet mas die zeit               |   |   |   |   |   |   |   |   | 110  |
| 16.         | Als nu herodes wurd gewar                  |   |   |   |   |   |   |   |   | 4(   |
| 3.          | Als Sanct Johan wust bas er folt           |   |   |   |   |   |   |   |   | 19   |
| <b>45</b> . | Als viertig tag nach Oftern warn           |   |   |   |   |   |   |   |   | 10   |
| <b>50.</b>  | Also hat Gott geliebt die Welt             |   |   |   |   |   |   |   |   | 112  |
| 32.         | Um Freitag mus ein jeder Chrift            |   |   |   |   |   |   |   |   | 78   |
| 33.         | Am Sabbath fru Marien bren                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 76   |
| 68.         | An eim Sabbath af Christ, der DErr         |   |   |   |   |   |   |   |   | 148  |
| 70.         | Aus dem schiff vff das land raus trat      |   |   |   |   |   |   |   |   | 152  |
|             | <b>B.</b>                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
| 25.         | Bald do Ihefus getauffet wurd              |   |   |   |   |   |   |   |   | 56   |
|             | a.                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
| 20.         | Chrift, der DErr, in ein schifflein trat   | _ |   | _ |   | _ | _ |   | _ | 48   |
| 89.         | Chrift, ber DErr, seine Junger fragt       |   | • |   | • |   |   | • |   | 204  |
| <b>69.</b>  | Chrift, ber DErr (wie Mattheus schreibt) . |   |   |   |   |   |   |   |   | 150  |
| 46.         | Chrift fuhr gen himmele                    |   |   |   |   |   |   |   |   | 106  |
| 36.         | Chrifto dem Ofterlemmelein                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 88   |
| 71.         | Chriftus lert, bas fein himmelreich        |   |   |   |   |   |   |   |   | 154  |
| 47.         | Chriftus fprach, ber getrewe Birt          |   |   |   |   |   |   |   |   | 107  |
| 78.         | Chriftus ftieg vff ein berg hinauff        |   |   |   |   |   |   |   |   | 170  |
| 2.          | Chriftus vne trewlich warnen thut          |   |   |   |   |   |   |   |   | 17   |
|             | D.                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
| 19.         | Da Chrift, der DErr, vom berg herab trat   |   |   |   |   |   |   |   |   | 46   |
| 57.         | Da Christus fah die gleisneren             |   |   |   |   |   |   |   |   | 126  |
| 31.         | Da ber DErr Chrift ju tifche faß           |   |   |   |   |   |   |   |   | 68   |
| 74.         | Da Iheins mit bem hochzeit fleibt          |   |   |   |   |   |   |   |   | 160  |
| 14.         | Da Ihesus nach Jubischer art               |   |   |   |   |   |   |   |   | 87   |
| 85.         | Da komen folt ber welt Beilandt            |   |   |   |   |   |   |   |   | 189  |
| 4.          | Da S. Johannes am Jordan                   |   |   |   |   |   |   |   |   | 21   |
| 98b.        | Dandet dem BErrn heut und allezeit         |   | • | • |   |   | • | • | • | 231  |
| 76.         | Daniel geweiffaget hat                     |   |   |   |   |   |   |   |   | 164  |
| 6.          | Das Wort die Gottliche weisheit            | • | • |   |   |   | • | • | • | 26   |
| 99.         | Die helle Sonn leucht itt herfur           |   |   |   |   |   |   | • | • | 232  |
| 29.         | Die Juden ruhmten hefftig fehr             |   |   |   | • | • | • | • | • | 64   |
| 92.         | Die schrifft zeigt vns an flar vnd hell    |   |   |   |   | • |   |   |   | 211  |

|             | Register.                                  | 255   |
|-------------|--------------------------------------------|-------|
| · Nro.      |                                            | Seite |
| 15.         | Die Weisen zu Berodes zeit                 | . 38  |
| 23.         | Do ben dem Herrn versamlet war             | . 52  |
| 61.         | Do Christ, der HErr, nu tam gar naht       | . 134 |
| <b>37.</b>  | Do Christ der rechte Dauid hatt            | . 88  |
| 30.         | Do Christ sein Junger hat gespeisst        | . 66  |
| 79.         | Do Christ sein Junger warnen thet          | . 173 |
| 1.          | Do Christus wolt ein lose gelt             | . 15  |
| <b>4</b> 3. | Do die eilff Junger benfamen warn          | . 99  |
| 58.         | Do eins viel volds beim herren mar         | . 128 |
| 86.         | Do Ihesus itt inn Todt gehn solt           |       |
| 90.         | Do Ihesus Schöpffer aller Ding             | . 206 |
| 82.         | Do Maria im Kindelbett                     | . 180 |
|             | <b>.</b>                                   |       |
| 51.         | Ein fürnembster Bharifeer                  | . 113 |
| 21.         | Ein gleichnis gab ber Berre Chrift         | . 49  |
| 53.         | Ein mensch macht ein gros abendmal         | . 119 |
| 75.         | Ein Schulmeister bies Jairus               | . 161 |
| 72.         | Eins Ronigs Amptman het ein Son            | . 156 |
| 67.         | Ein Witfrau hatt ein einigen Son           | . 146 |
| 34.         | Erschienen ist der herrliche tag           | . 78  |
| 22.         | Es ist einem Hausuater gleich              | . 50  |
| 63.         | Es wandert Christus, Gottes Son            | . 137 |
| 83.         | Es was ein Gottfurchtiges                  | . 183 |
| 60.         | Es was ein mal ein reicher Mann, bemfelben | . 131 |
| <b>52</b> . | Es was ein mal ein reicher Mann, ber trug  | . 115 |
| 62.         | Etliche die vermaffen sich                 | . 135 |
|             | <b>6.</b>                                  |       |
| 12.         | Geborn ist vne ber heilige Christ          | . 34  |
| 101.        | Gott Bater ber bu beine Sonn               | . 234 |
|             | ₹.                                         |       |
| 80.         | herr, segen vnser Rirch vnd Schul          | . 175 |
| 10.         | Beut fein die lieben Engelein              | . 32  |
| 95.         | Beut singt die liebe Chriftenheit          | . 219 |
| 100.        | hienunter ift ber Sonnen schein            | . 233 |
| 9.          | Hort jr liebsten Kinderlein                | . 31  |
|             | <b>3</b> .                                 |       |
| <b>3</b> 9. | Ich bin ein guter Hirt allein              | . 93  |
| 41.         | Ich gehe zu dem der mich gesandt           | . 96  |
| 94.         | Ihefum Chriftum der welt Beiland           | . 216 |
| 27.         | Ihefus durch fein Gottliche trafft         | . 60  |
| <b>65.</b>  | Ihefus zoch gen Jerusalem                  | . 142 |
| 66.         | Ihesus zu sein Jungern sprach: Niemands    | . 144 |
| 93.         | Ihefus zu seinen Jungern sprach: So mir    | . 213 |

| 256        | Register.                              | •     |
|------------|----------------------------------------|-------|
| Nro.       | <b>ž.</b>                              | Seite |
| 5.         | Reifer Augustus leget an               | 24    |
| 88.        | Rompt ber ir liebsten Schwesterlein    | 195   |
|            | X.                                     |       |
| ~          |                                        | 90    |
| 7.         | Lobt Gott jr Christen alle gleich      | 28    |
|            | <b>30.</b>                             |       |
| 13.        | Marie zeit verhanden ward              | 36    |
| 44.        | Mein hert fur freud aufspringt         | 100   |
|            | n.                                     | •     |
| 59.        | Nembt ber falfchen Bropheten war       | 130   |
| 26.        | Nicht weit von Tyro vnd Sydon          | 58    |
| 8.         | Ru fremt euch jr Christen leut         | 29    |
|            |                                        |       |
| 73.        | Petrus beim DErrn ein frag legt ein    | 158   |
| 10.        |                                        | 100   |
|            | <b>\$.</b>                             |       |
| 35.        | Sanct Paulus die Corinthier            | 81    |
| 81.        | Saulus vmbs gsetz einert gar sehr      | 177   |
| 55.        | Seid barmhertig spricht Jesus Christ   | 123   |
| 11.        | Seid frolich und jubilieret            | 34    |
| 64.        | Selig seid jr, sprach Christ, der HErr | 139   |
| 97.        | So war ich leb spricht Gott, ber HErr  | 227   |
|            | ¥C.                                    |       |
| 40.        | Bber ein fleins, der DErre fpricht     | 95    |
| 91.        | Bufer Beiland ber BErre Chrift         | 208   |
|            | y.                                     |       |
| <b>56.</b> | Biel Bold am See Genegareth            | 125   |
|            | w.                                     |       |
| 49         | Marlin marlin frank Christ her Kerr    | 98    |

Beil in der argen bofen Belt . . . . . . . . . . . .

Wer mich lieb hat, mein wort der helt . . . . . . . . .

Wir wollen fingen ein lobgesang . . . . . . . . . .

₿.

 166

223

108

54

194

44

77.

48.

87.

18.

•





# Stanford University Libraries Stanford, California

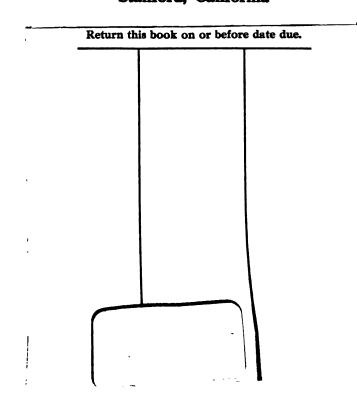

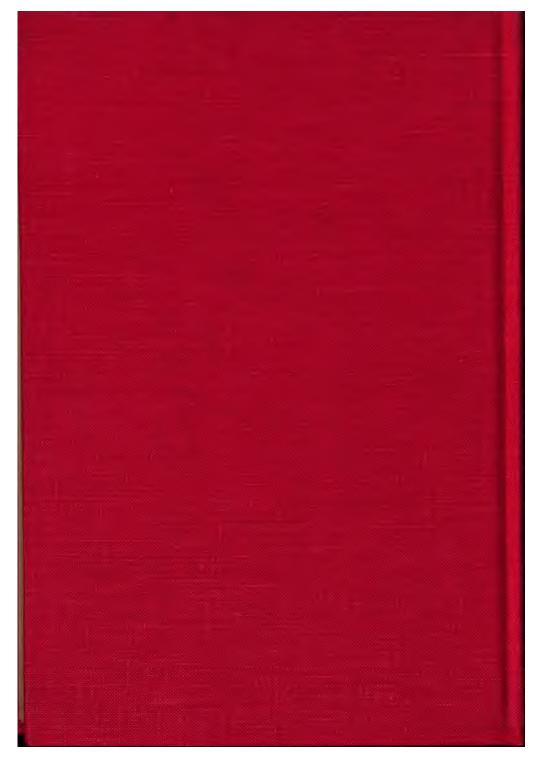